







2 sale to,

## Max Burckhard

# Cheater,

Kritiken, Vorträge und Huffätze

9

II. Band (1902-1904)



Mien, 1905

Mangiche k. u. k. Hof-Verlags- und Univerlitäts-Buchhandlung



Alle Rechte borbehalten.

PN 2616 V588 Bd. 2

## Inhaltsverzeichnis.

| Nr.  | apagus sinniderator dini arrivats intelleur nei invitas.                             | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 108. | "Der Herakles bes Euripides". (Atademischer Berein 6. Jänner                         |       |
|      | 1902)                                                                                | 1     |
| 109. | Reprise von Goethes "Egmont". (Burgtheater 8. Jänner 1902)                           | 8     |
| 110. | Miß Hobbs, Luftspiel von Jerome. (Deutsches Volkstheater                             |       |
|      | 4. Jänner 1902)                                                                      | 8     |
| 111. | Reprise von Bauerselds "Bürgerlich und romantisch". (Burg-                           |       |
| 110  | theater 13. Jänner 1902)                                                             | 9     |
|      | "Troilus und Kreisida". (Burgtheater 18. Jänner 1902).                               | 9     |
| 113. | Reprise von Schillers "Jungfrau von Orleans". (Burg-                                 | 18    |
| 111  | theater 27. Jänner 1902)                                                             | 10    |
| 114. | "Alt-Heibelberg" von Wilhelm Meher-Förster. (Deutsches Bolkstheater 25. Jänner 1902) | 20    |
| 115. | Bolfstheater 25. Jänner 1902)                                                        | 22    |
| 116. | Es lebe das Leben, Drama von Hermann Sudermann.                                      | 44    |
| 110. | (Burgtheater 7. Februar 1902)                                                        | 23    |
| 117. |                                                                                      | -     |
| 111. | Volkstheater (15. Februar 1902) und Das Komplott, Lustipiel                          |       |
|      | von Friedrich Gustav Triesch im Burgtheater. (18. Februar                            |       |
|      | 1902)                                                                                | 28    |
| 118. |                                                                                      |       |
|      | montag. (23. und 24. April 1902)                                                     | 30    |
| 119. |                                                                                      |       |
|      | "Lebendige Stunden". (6. Mai 1902)                                                   | 31    |
| 120. | Gastspiel des Frl. Kögl im Burgtheater "Flachsmann als                               |       |
|      | Erzieher" und "Ein Glas Wasser". (29. April und 5. Mai                               |       |
|      | 1902)                                                                                | 37    |
| 121. | Ibsens "Peer Gynt". (Atademischer Berein 9. Mai 1902)                                | 37    |
| 122. | "Die hoffnung" von hermann heherman. ("Beit", 26. Dt-                                |       |
|      | tober 1901)                                                                          | 48    |
| 123. | Cultifier our Studies Should and Continue - Statement                                | 311   |
|      | "Hoffnung". (10. Mai 1902)                                                           | 48    |

| Mr.  |                                                                                                                                                         | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 124. | Ein Frühlingsopfer, Schauspiel von E. v. Kehserling.<br>(Deutsches Volkstheater 17. Mai 1902)                                                           | 55    |
| 125. | Gastspiel des Deutschen Theaters aus Berlin: 3. Hauptmanns "Einsame Menschen". (16. Mai 1902)                                                           | 59    |
| 126. | Laboremus, Drama von Björnstjerne Björnson. (Burgstheater 30. Mai 1902)                                                                                 | 60    |
| 127. |                                                                                                                                                         | 62    |
| 128. |                                                                                                                                                         | 63    |
| 129. | Pflicht, Komödie von Robert Well und Der Hochzeitstag,<br>Schwank von Wilhelm Wolters und Königsbrunn-Schaup.<br>(Deutsches Volkstheater 10. Juni 1902) | 64    |
| 130. | Drei, Drama von Max Dreher und Die Medaille, Komödie von Ludwig Thoma. (Burgtheater 17. Juni 1902)                                                      | 64    |
| 131. | Antrittrolle der Frau Lanius im Burgtheater: "Goneril".<br>(21. Juni 1902)                                                                              | 67    |
| 132. | (21. Juni 1902)                                                                                                                                         | 68    |
| 133. | 1902)                                                                                                                                                   | 76    |
| 134. |                                                                                                                                                         | 77    |
| 135. | Ein Chrenwort, Schauspiel von D. E. Hartseben. (Deutsches Bolfstheater 27. September 1902)                                                              | 78    |
| 136. | Reprise von "Alt-Heibelberg" von Meher-Förster. (Deutsches Volkstheater 2. Oftober 1902)                                                                | 80    |
| 137. |                                                                                                                                                         | 81    |
| 138. | "Die drei Reihersedern" von Hermann Subermann. (Burg-<br>theater 7. Oftober 1902)                                                                       | 85    |
| 139. |                                                                                                                                                         | 90    |
| 140. |                                                                                                                                                         | 91    |
| 141. | Das große Licht, Schaufpiel von Felix Philippi. (Burg-<br>theater 22. Ottober 1902)                                                                     | 91    |
| 142. | Die Gerechtigkeit, Komödie von Otto Ernst. (Burgtheater<br>6. November 1902)                                                                            | 94    |
| 143. |                                                                                                                                                         | 96    |
|      | thenter o. stobeliber 1902)                                                                                                                             | 00    |

| Mr.  |                                                                                                                                                | Seite |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 144. | Reprije von Ohnets "Hüttenbesitzer". (Burgtheater 16. No-<br>vember 1902)                                                                      | 99    |
| 145. | "Das Theaterdorf" von Osfar Blumenthal und Gustav<br>Kadelburg. (Deutsches Bolkstheater 22. Rovember 1902)                                     | 100   |
| 146. | "Der arme Heinrich" von Gerhart Hauptmann. (Burg-<br>theater 29. November 1902)                                                                | 101   |
| 147. | Reprisen von Björnstjerne Björnsons "Neuwermählten" und Hauptmanns "Hannele". (Burgtheater 7. Dezember 1902)                                   | 108   |
| 148. | "Frieden" Legende von Rudolf Hawel. (Deutsches Bolks-<br>theater 10. Dezember 1902)                                                            | 109   |
| 149. | theater 10. Dezember 1902) Albert Heine und das Burgtheater. ("Beit", 17. Dezember 1902)                                                       | 113   |
| 150. | Die beiden Schulen, Lustspiel von Alfred Capus. (Deutsches Volkstheater 23. Dezember 1902)                                                     | 114   |
| 151. | Shakespeares "Kaufmann von Benedig". (Deutsches Bolkstheater 5. Jänner 1903)                                                                   | 116   |
| 152. | Reprise von Otto Ludwigs "Erbförster". (Burgtheater 10. Jänner 1903)                                                                           | 119   |
| 153. | theater 17. Fänner 1903)                                                                                                                       | 120   |
| 154. | Mäddenliebe, Komödie von Julius v. Gans-Ludassy und<br>Der Leibbursch, Komödie von Lothar Schmidt. (Deutsches<br>Bolkstheater 24. Jänner 1903) | 126   |
| 155. | Die Lokalbahn, Komödie von Ludwig Thoma. (Burgtheater                                                                                          | 128   |
| 156. | 28. Jänner 1903)                                                                                                                               | 130   |
| 157. | Der blinde Passagier, Schwank von Oskar Blumenthal und<br>Gustav Kadelburg. (Deutsches Volkstheater 7. Februar 1903)                           | 131   |
| 158. | Ibsens "Gespenster" im Burgtheater. (8. Februar 1903) .                                                                                        | 132   |
| 159. | Der Wein, eine Dorfgeschichte von Geza Gardonyi. (Deutsches Volkstheater 21. Februar 1903)                                                     | 137   |
| 160. | "Robert Guiskard" und "Amphitryon" von Heinrich v. Kleist.<br>(Burgtheater 22. Februar 1903)                                                   | 138   |
| 161. | Antritisrollen der Retty im Burgtheater (6., 11. und 18. März 1903):                                                                           |       |
|      | 1. "Die Welt in der man sich langweilt"                                                                                                        | 144   |
|      | 2. "Kollege Erampton"                                                                                                                          | 145   |
|      | 3. "Gespenster"                                                                                                                                | 145   |
| 162. | Der Arzt, Schauspiel von Leo Feld und "Diskretion", Schwankt von Pierre Cavault und Georges Burain. (Deutsches                                 | 145   |
|      | Bottstyettet 1. Watz 1905)                                                                                                                     |       |

| Mr.  |                                                                                                                      | Geite             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 163. | Schniglers "Lebendige Stunden" im Deutschen Volkstheater. (14. März 1903)                                            | 146               |
| 164. | "Zu spät" von M. E. belle Grazie. (Burgtheater 19. März<br>1903)                                                     | 148               |
| 165. | Auferstehung, Schauspiel nach Leo Tolstoj von Henri Bataille.<br>(Deutsches Volkstheater 24. März 1903)              | 153               |
| 166. | Gastspiel Millmanns im Deutschen Volkstheater. (27., 29. und 30. März 1903):                                         |                   |
|      | 1. "Das grobe Hemb"                                                                                                  | 155<br>155<br>156 |
| 167. | Kunfthyanen, Schauspiel von Paul Althof. (Deutsches Volkstheater 4. April 1903)                                      | 156               |
| 168. | Die Klassister im Burgtheater. "Die Braut von Messina".<br>(5. April 1903)                                           | 157               |
| 169. | Ein Seitensprung, Schwank von Georges Berr, Dehère und<br>Guillemand. (Deutsches Volkstheater 18. April 1903).       | 160               |
| 170. | Die Frau vom Meere, Schauspiel von Henrik Jbsen. (Burgstheater 24. April 1903)                                       | 161               |
| 171. | Gastspiel des Neuen und des Kleinen Theaters aus Berlin:                                                             |                   |
|      | 1. Gorfijs "Nachtaspl". (1. Mai 1903)                                                                                | 167               |
|      | nissimus-Spiele. (3. und 4. Mai 1903)                                                                                | 171<br>172        |
| 172. | Mutter, Schauspiel von M. E. delle Grazie und Die stillen<br>Stuben, Schauspiel von Sven Lange. (Burgtheater 12. Mai |                   |
|      | 1903)                                                                                                                | 175               |
| 173. | Reprise des "Gög". (Burgtheater 14. Mai 1903)                                                                        | 183               |
| 174. | Henjes "Maria von Magdala" und die Chriftusdramen. (Deutsches Volkstheater 16. Mai 1903)                             | 184               |
| 175. | Grillparzers "Sappho". (Deutsches Volkstheater 28. Mai 1903)                                                         | 190               |
| 176. | Reprise von Ganghosers "Heiligem Rat". (Deutsches Volkstheater 2. Juni 1903)                                         | 190               |
| 177. | theater 2. Juni 1903) "                                                                                              | 192               |
| 178. | Gastipiel des Neuen und des Kleinen Theaters aus Berlin:<br>4. Wedefinds "Erdgeist". (22. Juni 1903)                 | 194               |
| 150  | 5. "Adermann". (30. Juni 1903)                                                                                       | 198               |
| 179. | "Ruhmlose Helben" von Paul Busson. (Deutsches Volks-<br>theater 12. September 1903)                                  | 200               |

| nr.  |                                                                                                                                               | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 180. | Reprise von Grillparzers "Traum ein Leben". (Burgtheater 19. September 1903)                                                                  | 200   |
| 181. | Reprise von Paillerons "Zündendem Funken" im Burgstheater. (22. September 1903)                                                               | 201   |
| 182. | Die Schlößherrin, Lustspiel von Alfred Capus. (Deutsches Bolkstheater 26. September 1903)                                                     | 202   |
| 183. | Geschäft ift Geschäft, Schauspiel von Octave Mirbeau. (Burgstheater 2. Ottober 1903)                                                          | 203   |
| 184. | Amoureuse, Komödie von Georges Porto-Riche. (Deutsches Volkstheater 10. Oktober 1903)                                                         | 209   |
| 185. | Maria Theresia, Lustspiel von Franz Schönthan. (Deutsches<br>Volkstheater 17. Oktober 1903)                                                   | 210   |
| 186. | Der Strom, Drama von Mar Halbe. (Burgtheater 19. Oftober 1903)                                                                                | 214   |
| 187. | La Floria, Tragödie von Cabriele d'Annunzio. (Deutsches Bolfstheater 28. Oktober 1903)                                                        | 218   |
| 188. | Das öffentliche Geheimnis, Lustipiel von Pierre Wolff. (Deutsches Volkstheater 20. November 1903)                                             | 223   |
| 189. | Novella d'Andreä, Schauspiel von Ludwig Fulda. (Burgstheater 21. November 1903)                                                               | 225   |
| 190. | Nachtmar, Drama von Erich Korn und Salome, Tragödie von Oskar Wilde. (Deutsches Volkstheater 12. Dezember 1903)                               | 231   |
| 191. | Eine Wohltat, Volksschauspiel von Ferdinand Saar. (Burg-<br>theater 14. Dezember 1903)                                                        | 239   |
| 192. | Reprise von "Feuer in der Mädchenschule". (Burgtheater 19. Dezember 1903)                                                                     | 240   |
| 193. | Neuinszenierung von Schillers "Fiesko". (Burgtheater 22. Dezember 1903)                                                                       | 241   |
| 194. | Glüdlich, Lustspiel von Maurice Hennequin und Paul Bilhaud.<br>(Deutsches Volkstheater 2. Jänner 1904)                                        | 245   |
| 195. | Gastspiel Höfers im Deutschen Volkstheater: "Der G'wissens-<br>wurm", "Gebildete Menschen", "Bartel Turaser". (4., 6.<br>und 11. Jänner 1904) | 249   |
| 196. | Bapfenstreich, Drama von Abam Beherlein. (Deutsches Bolkstheater 16. Jänner 1904)                                                             | 250   |
| 197. | Die Jakobsleiter, Luftspiel von Gustav Davis. (Burgtheater 18. Jänner 1904)                                                                   | 254   |
| 198. | Das beste Mittel, Schwank von Alexander Bisson. (Deutsches Bolkstheater 30. Jänner 1904)                                                      | 257   |
| 199. | Hauptmanns "Hirtenlied". ("Zeit", 7. Februar 1904)                                                                                            | 258   |
|      |                                                                                                                                               |       |

#### – VIII –

| Mr.          |                                                                                                       | Seite |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>20</b> 0. | Rose Bernd, Schauspiel von Gerhart Hauptmann. (Burgstheater 11. Februar 1904)                         | 264   |
| 201.         | Der Bolksfeind, Schauspiel von Henrik Ibsen. (Deutsches Bolkstheater 23. April 1904)                  | 271   |
| 202.         | Die Thrannei der Tränen, Lustspiel von C. Haddon-Chambers.<br>(Deutsches Bolkstheater 30. April 1904) | 272   |
| 203.         | Timanbra, Trauerspiel von Abolf Wilbrandt. (Burgtheater 6. Mai 1904)                                  | 274   |
| 204.         | Reprise des "Groben Hemdes" von Karlweis. (Deutsches Volkstheater 7. Mat 1904)                        | 277   |
| 205.         | Die Diplomatin, Luftspiel von Artur Pferhofer. (Burg-<br>theater 17. Mai 1904)                        | 278   |
| 206.         | Reue Dramen. ("Zeit", 25. August und 1. September 1900)                                               | 280   |
|              | Dramatische übersetungeliteratur. ("Zeit", 2. November 1901)                                          | 297   |
| 208.         | Die dramatische Literatur der Theatersaison 1900-1901.                                                |       |
|              | ("Zeit", 6., 13., 20. und 27. September 1902)                                                         | 308   |





#### Der herakles des Euripides.

Deutsch von Ulrich v. Wilamowitz, aufgeführt am 6. Jänner 1902 im Theater in der Josefstadt vom Akademischen Berein für Kunst und Siteratur.

Wenn man von der "klassischen Kunst" spricht, hat man dabei unwillkürlich den Gedanken an eine ruhige, abgeklärte Kunst des Schönen vor Augen, die in stiller Ruhe hoch über den Kämpfen des Lebens schwedt. Aber das ist nur ein Trugdild unserer frommen Wünsche, unserer Friedenssehnsucht, und nur an dem fernen Horizonte der Bergangenheit schimmert dieser stille Schein "klassischer Ruhe". Sobald es uns nur gelingt, uns hineinzuversehen in diese Bergangenheit und recht zu versenken in die Zeiten und Werke der "Klassisker", dann sühlen wir auch aus ihnen heraus den heißen Odem des Kampses wehen, der ununterbrochen die Welt durchzittert und in dem auch die Kunst nur eine Wasse ist für den Kamps der Ideen, eine Wasse freilich, die um so wirksamer im Streite ist, je weniger sie Kampsmittel, je mehr sie nur Schmuck zu sein sche in che int.

Benn wir als "Massiter" etwa jene zu bezeichnen uns gewöhnt haben, bei denen der Charakter der Kunst als Kampsmittel am besten hinter dem schimmernden Scheine des Schmuckes verdorgen ist, dann dürsen wir den Euripides keinen Massiker nennen. Denn er ist geradezu der Kampshahn unter den attischen Tragikern. Der Dramatiker ist aber überhaupt ein Kämpser, er muß ein Kämpser sein, wenn uns sein Stück ordentlich packen soll. Auch Aischhlos und Sophokles waren solche Ideenskämpser. In geiskvoller und überzeugender Weise hat uns z. B. hinsichtlich der Orestie Wilamowig gezeigt, wie Aischlos den

von den Epifern überlieferten Stoff in feinem Drama mit bewußter Absicht umgestaltet hat, nicht etwa um der äußern bramatischen Form und Birtung willen, sondern um neuen Ideen jum Siege zu verhelfen gegen die in den alten Mythen verförperten alten Ideen. Die Menschen, die diese alten Muthen ersonnen hatten, waren feine Mußigganger gewesen, die ihren Mitmenschen zum bloken Zeitvertreibe Geschichten von Göttern, Helden und Menschen ersonnen hatten. Diese Mythen sind die Ausbrucksformen und zugleich die Bropagierungsmittel ethischer und sozialer Ideen gewesen, und eben darum waren diese Muthen ben attischen Tragikern ein so willkommener Behelf, dem veränderten Gemiffen ihrer Zeit Ausdruck zu geben, Stellung zu nehmen für und wider jene Ideen. Darum hat auch Euripides feinen Stoff immer wieder aus diefen alten Minthen gewählt. gang so wie Sophofles und Aischnlos, denn wie fie dem Glaubigen ein geeignetes Mittel waren, für den Glauben und für die Götter zu fampfen, dem Reformer ein Mittel, feine Ideen fortschreitender humanität gegenüber den alten starren Sakungen zum Ausdrucke zu bringen, so waren sie ihm, dem Götter= leuaner, der nur die Dike, die Weltvernunft, als Gottheit anerkannte, das geeignetste Mittel, zu demonstrieren: aber es ist ja überhaupt alles nicht wahr, so gemeine Kerle, wie eure Götter waren, fonnen doch unmöglich Götter fein.

Fast in allen uns erhaltenen Dramen des Euripides und in vielen der auf uns gekommenen Fragmente kehrt der Gedanke in den verschiedensten Formen wieder: es gibt keine Götter, die überlieserten Mythen sind nicht wahr. Wenn der Dichter in dem bei Uthenagoras (πρεσβεία περί Χριστιανών C. 25) überslieserten Fragment seinen Helden nur ausrusen läßt: "Htieg in meiner Seele der Gedanke auf, ob der Zusall die Menschen regiert oder ein Gott" — wenn er in dem in der Unthologie des Foannes Stobaios erhaltenen Fragment aus Philoctet den Wahrsagern zurust: "Was schwört ihr da, auf Königsstühlen euch spreizend, der Götter Tun genau zu wissen?" — so sagt seine Iphigenie (386 f.) mit dürren Worten: "Hohalte es für unglaubwürdig, daß Tantalus jene Göttermahlzeit gab und Götter sich am Fleische seines Sohnes delektierten". Und

ähnlich bekennt Herakles (1341 f.): "Daß die Götter verbotene Liebesfreuden suchen, Fesseln an den Händen tragen, daß einer von ihnen Herr des andern sei, habe ich nie geglaubt und werde es nie glauben. Denn der Gott, wenn er wirklich ein Gott ist, braucht nichts; daß sind nur erbärmliche Lügen von Dichtern"; und von seiner Feindin Hera, die ihn aus schnöder Eisersucht zu Erunde gerichtet hat, rust er (1308) verächtlich aus: "Und zu einem solchen Gotte sollte irgend jemand beten wollen?"

Freilich, im Munde des Herakles mag es seltsam erscheinen, daß er, der soeben die niedrige Rachsucht der Hera an sich ersahren hat, gleich darauf erklärt, er könne den Göttern nichts Niedriges zumuten. Aber vom Standpunkte des Dichters aus paßt eines vortrefslich zum andern. Eure Götter sind nach dem Inhalt eurer Mythen nichts andres als ein Gesindel, ruft er dem Volke zu, solgleich sind eurer Götter, die ihr ja nur aus euren Mythen kennt, Kabelwesen und diese Mythen selber Kabelmuthen.

Bei solcher Auffassung kommt nun natürlich der Dichter immer in einen gar seltsamen Konflikt mit seinem Stoffe. Er will und zugleich den Mythus vorführen - und zugleich zeigen. daß der Muthus nicht mahr, ja daß er eigentlich widersinnig ift. in ähnlicher Art etwa, wie sich in den Erlöserdramen der jüngsten Zeit (z. B. J. Brands Trauerspiel "Der Erlöser") Ratio= nalistisches und Mystisches gar feltsam mischt. Der Dichter fürchtet fich immer, es könnte aus seiner eigenen Dichtung für ben Mythus Rapital geschlagen werden, und darum verwahrt er sich fortwährend hiegegen. Fast komisch wirkt es zum Beispiele. wie er die göttliche Abstammung des Berakles immer nur "mit Vorbehalt" erörtern läßt (val. 354, 327, 1263) und wie Lukos bie ganzen Bundertaten bes Berakles rationalistisch erklärt, Zeus Baterschaft sei eine von Amphitryon ausgesprengte Prahlerei, ben nemeischen Löwen habe Berakles in einer Falle gefangen und deraleichen. Da werden wir fast an die Taten der spätern rationalistischen Mythographen erinnert, etwa an Balaphatus. ber in seiner Schrift neoi aniorwy, von der ein Auszug auf uns gekommen ift, ben Mythus von Lynkeus, ber mit feinen Blicken in das Innere der Erde brang, dahin deutete, er sei ein Bergmann gewesen mit seinem Grubenlicht, und ben von Aftaon.

ben angeblich die Hunde zerrissen, dahin, er habe sich burch zu großen Auswand für seine Jagdpassion in Konkurs gebracht; oder gar an Dion Chrysostomos mit seinem "Beweis, daß Troja nicht erobert wurde" und daß Hektor den Achill erschlug (Rede an die Flier).

Dieser rationalistische Ameifel, von dem eben die Rede war, durchsett fast alle Tragodien des Euripides, ja von der "weisen Melanippe" unferes Dichters faat Restle in feinem jünast erschienenen hochinteressanten Werke über Eurivides, sie musse geradezu ..ein gegen den Bunderglauben gerichtetes Tendenzdrama gewesen sein". Auch in Berakles leuchtet biefer Skeptizismus überall durch, und ich glaube nicht, daß man mit Wilamowis rein äußerlich die erfte und die zweite Sälfte einander so gegenüberstellen tann, daß Euripides .. in dem ersten Teile seines Dramas den Serafles der überlieferung felber binstellt, um ihm im zweiten Teile den umgewerteten gegenüber= zustellen". Aber in wahrhaft genialer Beise hat Wilamowik ben Grundgedanken erfant und berausgearbeitet, ber neben ber allgemeinen fast alle Tragodien des Euripides durchziehenden Tendens gegen ben alten Götterglauben bem Berafles fein ibeelles Gepräge gibt. Euripides gehört nicht zu jenen, die den Wert rober physischer Rrafte überschäten. Athenaus hat uns in seinen Deibnosophistai ein Fragment aus dem Autolifos des Euripides bewahrt, enthaltend eine Standrede bes Dichters gegen die Anhänger des Athletensportes, die beginnt: "Tausende schlechter Rerle gibt es allenthalb in Briechenland, aber nichts Schlechteres gibt es als das Athletenvolf". So hat er denn den Oberathleten Herakles, den Helden derer, deren Ideal felbstgenügsame Leibes= fraft ift, in Wahnsinn stürzen laffen - und erst aus dem Unglück, das ihn betroffen hat, geht er geläutert hervor, das Leben als eine Last erkennend und es dennoch nicht von sich schleudernd, sondern geduldig weiter tragend. So hat Herakles, nachdem er die Welt besiegte, sich selbst besiegt.

Mutet uns der Rationalismus des Euripides und seine ganze, nicht auf Dogmatik gegründete Ethik schon so modern an, so kommt bei Herakles noch dieser besondere Gedanke des standhaften Vessimismus hinzu, der jenen Eindruck steigert.

Euripides war auch der richtige Moderne feiner Zeit. Freilich. aus der äußern Technik seiner Dramen könnten wir das beute nicht herausfühlen, benn gerade seine Technik ift es, die bor= bilblich wurde für die spätere Tragodie und in ihr zu jener Schablone erstarrte, die unsere modernen Dramatifer erfolgreich befämpft haben. Man betrachte 3. B. nur im Berafles bie einleitende Rede des Amphitryon, der sich hinstellt und dem Bublitum erzählt, wer er ist und wer die andern sind, die auf ber Buhne dasteben, und wie fie hingekommen find. Ober ben Bericht des Boten, der nur fommt, um zu erzählen, was sich im Saufe abgespielt hat, und wieder rechtsum macht. Aber einen gang andern Gindruck gewinnen wir fofort, wenn wir gufehen, wie forgfältig Eurivides alles zu motivieren fucht, z. B. warum Lufos es fich nicht genugen läft, die Rinder bes Berafles au verbannen (165 f.), ober warum bieser bei seinem Einzuge von niemand gesehen wurde (595 f.). Und nun gar, wo er in pathologisches Gebiet greift, den Wahnsinn seines Selden schildert! "Er ift nicht ber erfte Tragifer, ber ben Wahnfinn auf die Bühne bringt: aber er ift ber erfte, ber ihn nicht mehr als ein von den Göttern verhängtes übel, nicht mehr als heilige Krankheit, sondern wie die wissenschaftlich gebildeten Arzte seiner Reit als eine burchaus natürliche, auf einer Aftion bes Gehirns beruhende Krantheit betrachtet" (Reftle, S. 98). In der auf uns gekommenen Sammlung von 53 dem Sippofrates zugeschriebenen Schriften befindet sich eine (περί δερής νόσον), die bom Wahnsinn (und der mit ihm verwechselten Kallsucht) fast dasselbe Rrantheitsbild entwirft, bas uns Euripides in feiner Schilderung ber Raserei bes Herafles porführt. Und wie Berafles nach bem Unfall in Schlaf verfällt und genesen aus ihm wieder erwacht, wird es auch in den in der genannten Sammlung enthaltenen "Aphorismen" bes Sippotrates ein gutes Zeichen genannt, wenn ben Wahnsinnsanfall ein Schlummer abschneibet.

Als "Modernen" haben benn auch ben Euripides seine Zeitgenossen gar wohl erkannt und — gewürdigt. Kur fünsmal vermochte er mit einer Tragödie den Siegespreis zu gewinnen, obwohl 22 Tetralogien von ihm aufgeführt wurden, Aristophanes durfte ihn, wohl gar unter dem Jubel der Menge, in den Fröschen

von Aischylos "einen jeder Schandtat fähigen (xavovoyog) Lügner und Ränkeschmied" nennen laffen, fein Brivatleben wurde mit vergifteten Lugen umfponnen, feine Mutter gum Soferweibe gemacht, er, der Gegner der Baderaftie, zum Baderaften ge= stempelt und schließlich als Greis aus dem Baterlande geetelt. Wie mistraufich die Athener gegen ihren großen Dichter waren und wie sie stets geneigt waren ihm zuzutrauen, er wolle etwas fagen, womit fie nicht einverstanden fein können, zeigt am besten die köstliche Geschichte, die uns Seneca bewahrt hat (Epistel 115). Er führt bort einige Berse bes Euripides aus bem Bellerophontes an (der Barifer Roder der Anthologie des Stobaios gitiert bieselben Berse aus der Danaë), in benen bas Gold als das höchste Gut gepriesen wird, dem weder die Freuden ber Elternliebe noch die der Kindesliebe vergleichbar find. "Raum waren diese Berse gesprochen", berichtet Seneca, "brach bas gange Bublitum einmütig los, den Schauspieler und die Dichtung niederzuzischen, bis Eurivides selbst hervortrat und bat, man moge boch abwarten und seben, welches Ende der Lobredner des Goldes nehme."

Run, heute hat Euripides derlei nicht mehr zu gewärtigen. Wir sparen unsern Groll auf für unsere Modernen. Im übrigen find wir gebildete Leute. Wir wissen, wer Euripides war. Ober wenigstens tun wir doch fo. Und bas tommt ja bem äußern Resultate nach auf das gleiche hinaus. Ja nicht nur nach diesem, denn im Theater ist Suggestion fast alles. Und so würde vielleicht auch ein größeres, nicht durch eine Art von Ruchtwahl des Interesses von vornherein so ausgelesenes Bublifum wie jenes, das sich bei der letten Matinee zusammen= gefunden hatte, sich bankbar erweisen für Aufführungen von Werken bes alten Götterfeindes und Beiberhaffers - ber bie Dike verehrte und im Inklopen die Satiren fingen läft: "Wäre boch das Weibergeschlecht gar nie entstanden - außer für mich allein!" Nur mußten bann boch die Aufführungen beffer fein. Denn bei aller Anerkennung für die schönen Intentionen bes jungen Vereines, ber fo raich fich berechtigte Sympathien für fein Streben und Wirken gewonnen hat, und bei aller Unerkennung für die opferwillige Singebung der Darfteller, darf man

boch bei gewissen Dingen es sich nicht mit der Anlegung eines relativen Makstabes genug sein laffen, besonders wenn es fich um Mitglieder unserer Sofbühne handelt. Brotagonist in jedem Sinne des Wortes war Herr Heine als Amphitryon. Er wurde feiner Aufgabe am meiften gerecht. Nach ihm mare Berr Baulfen zu nennen, der in seiner Botenerzählung manches zu auter Wirkung brachte. Berr Schmidt hatte für den Berafles nicht nur die Sunengestalt, aber nur diefe tam gur Geltung, weil er fich überschrie und in leere Deklamation verstrickte. Fraulein Rabitow als Megara zeigte wieder ihre Borzüge in den weicheren Tonen - und ihre Mängel im Affett bei Forcierung ihrer Mittel. Ihr Register bricht ploklich ab, und wenn fie im richtigen Gefühle beffen, mas die Situation erfordert, mit ber Stimme über die ihr gezogenen Grenglinien hinaus will, streift sie doch nur in unreinen Tönen an ihnen dahin. Frau Mond= thal als Lussa wurde von ihrer Kollegin aus der Josefstadt Frau Wagen, die die Fris hubsch verkörperte und mit giem= licher Korrettheit iprach, leicht überflügelt. Ein recht feltsamer Thefeus war Serr Gregori. Relativ gut fand fich Serr Bopp mit dem Thrannen Lykos ab, und dasselbe Lob muß den Herren gezollt werden, die so redliche Mühe auf das Studium und die Wiedergabe der Chorpartien verwendet hatten.

Es ist ein hohes Verdienst von Wilamowis, daß er durch seine lesbaren, verständlichen übersetzungen der alten Tragiker das Interesse für sie neu geweckt, die Bekanntschaft mit ihnen weitern Kreisen vermittelt und den Anstoß gegeben hat, daß man versucht, sie wieder von der Bühne herad auf Zuschauer wirken zu lassen. Kur sollte man nicht gerade das an seinen übersetzungen loben, was ihnen sehlt, das Dichterische. Wird doch seine Sprache ost geradezu platt. So, wenn er Megara

fagen läßt (300):

"Dem Mann von Bilbung aber und Erziehung Kommt man entgegen mit Nachgiebigkeit" ober ben Herakles (1281):

"Und nun bin ich in solcher Zwangeslage."

Und wenn wir den Chorführer dem Lykos zurufen hören (260): "Geh nur zurück, woher du kamst", so werden wir unwillkürlich

an die Verse des bekannten Kneipsiedes erinnert, die da sauten: "Geh' du nur wieder hin, wo du gewesen hast". Das soll sich aber ja nicht auf den alten Kampsdichter Euripides und ebenso-wenig aus den stets jugendrischen, kampsessrohen Gelehrten Wilamowiy beziehen. Wir könnten uns vielmehr glücklich schäpen, sähen wir jenen östers auf der Bühne und hätten wir diesen hier als Lehrer der akademischen Jugend, ihn, der wie kaum ein anderer die Gabe hat, die Trümmer der Antike mit intuitiver Phantasie wieder zusammenzusügen und das Alte vor unsern Augen zu neuem Leben zu wecken.



#### Miß hobbs.

Luftspiel von Jerome. Deutsches Volkstheater 4. Jänner 1902.

Im Volkstheater wurde als erste Novität dieses Jahres "Miß Hobbs", Lustspiel in vier Aufzügen von Jerome, gegeben. Miß Hobbs ist eine junge Dame, welche die Brautschaften und Ehen ihrer Freundinnen stört, indem sie diese aushet, ihre weiblichen Unabhängigkeitsrechte gegen die Männer geltend zu machen. Natürlich wird Miß Hobbs schließlich dadurch unschädlich gemacht, daß sie selber ihren "Herrn" sindet, der sie zähmt. Sbenso natürlich mag vielleicht den Kennern der alten Lustspielschablone erscheinen, daß die Sache vorübergehend durch eine höchst undelikate Wette kompliziert wird, die der präsumptive Hobbs-Bändiger hinsichtlich seines beneidenswerten Opfers geschlossen hat und von der diese um einige Akte zu früh Kenntnis erlangt. So endigt denn auch das Stück um einige Akte zu spät. In der Titelrolle brillierte Frau Odilon.



### Reprise von Goethes "Egmont".

Burgtheater 8. Jänner 1902.

Im Hofburgtheater spielte am 8. d. M. im "Egmont" Herr Gregori den Brakenburg. Man kann vielleicht den Schluß ziehen, ein guter Faust werde nicht das richtige Zeug für die gedrückte Passivität eines Brakenburg haben. Wenn man aber etwa umgekehrt daraus, daß Herr Gregori dem Faust nicht gewachsen war, geschlossen hat, er sei ein geeigneter Darsteller für den Brakenburg, so hat sich dieser Schluß als irrig erwiesen. Sehr gewinnend spielte diesmal Fräulein Rabitow die lhrischen Partien des Klärchen.

# Reprise von Bauernfelds "Bürgerlich und romantisch".

Burgtheater 13. Jänner 1902.

Im Buratheater hat man zur Feier von Bauernfelds hundertstem Geburtstag deffen altes Lustspiel "Bürgerlich und romantisch" durch neue Besetzungen und alte Rostume teilweise aufzufrischen versucht. Seit Jahren schon wurde es als Anachronismus empfunden und bezeichnet, daß modern gekleidete Menschen in einem Stude auftreten, beffen äußere Voraussekungen (Bagund Verkehrswesen) in längst entschwundene Reiten guruckführen. In Anbetracht der Sätularfeier wohl find von den maggebenden Kattoren endlich die erforderlichen Auslagen für Anschaffung der entsprechenden Kostüme bewilligt worden — und man konnte sich überzeugen, daß an dem einst so beliebten Repertoirestück nicht nur diese oder jene Einzelheit, sondern die ganze Art gründlich veraltet ist. Auch durch die - teilweise allerdings fehr relative — Berjüngung in ber Besetzung hat das Stud kaum gewonnen. Am besten war Herr Tregler als Babekom= missär Sittig, voll biskreten und doch wirksamen Sumors, am ichlechtesten Fraulein Urban als Cacilie Babern.



#### Groïlus und Cressida.

Burgtheater 18. Jänner 1902.

Wenn wir einen Shakespeare-Statistiker fragen, welches ber Shakespeareschen Dramen ben größten Raum in ber mächtig angeschwollenen Shakespeareliteratur einnehme, wird er uns wohl

nicht "Troïlus und Creffida", sondern irgend ein anderes Bühnenwerk des großen Briten, voraussichtlich den "Samlet" nennen. Dafür ist aber "Troïlus und Creffida" gewiß das Stud, über das die Meinungen der Literaten am weitesten auseinandergeben. Man hat es das schlechteste seiner Werke genannt, bat in ihm. gleichsam entschuldigend, eine unreife Jugendarbeit ober eine flüchtige Gelegenheitsdichtung erblicken wollen - und man hat es dem Besten und Größten zur Seite gestellt, mas wir von Shakespeare besitzen. Bald ift Chakespeare, bar jeden Sinnes und Berftandnisses für die homerische Belt, hilflos in ihr berfunten, bald hat er sich hoch über sie erhoben, um an ihr der Mit= und Nachwelt die Minderwertigkeit der Antike gegen= über der chriftlichen Ethik vorzudemonstrieren, bald hat er fie, von gemeinem Reide gegen seinen antikisierenden Rollegen Ben Konson oder gegen den Homerüberseter Chapman beseelt, bewußt frevelnd, karikaturistisch verzerrt, bald hat er jene ironisiert, die sich von ihr zu weit entfernt hatten, die romantischen Be= arbeiter der Trojasage, bald hat er in verbitterter Weltver= achtung die Riedrigkeit und Erbärmlichkeit alles Menschlichen an dem zu erweisen versucht, mas als feine herrlichste Blute bewundert wird. Und nach der Ansicht des jungsten Bearbeiters dieses fast mehr denn Troja selbst umstrittenen Dramas hat Shakespeare als ebenbürtiger Dichtergenosse homers im Sinne und Geiste Homers einfach die Ilias umgedichtet und weitergedichtet, dem Epos von dem Borne des Achilleus ein Drama von dem Borne des Achilleus zur Seite gestellt.

Man könnte diese Mannigsaltigkeit einander so widersprechenber Anschauungen wohl verstehen, wenn wir von der ganzen Troïlus- und Trojapoesie nichts besäßen als Shakespeares Drama und den Homer, so daß alles der freien Konstruktion anheimgestellt wäre. Seit einigen Dezennien aber ist durch die Arbeiten Eitners, Herthergs, Dungers, Meisters u. a. so helles Licht in die Entwicklung der Trojasage von Dikths dis auf Shakespeare gebracht worden, daß wir deutlich sehen, woher Shakespeare seinen Stoff hat, daß er ihn nicht Homer entlehnt, daß er nicht in irgend welcher Absicht Stellung zu Homer genommen hat, diesen verbessernd oder verbösernd, sondern daß er als der sete Zugreiser, der er war, seinen Stoff dort genommen hat, wo er ihn gesunden hat, und im wesentlichen so genommen hat, wie er ihn gesunden hat.

Jur Zeit, da Shakespeare das Drama von Troïlus und Cressida schrieb, war man in einem gewissen Sinne erst im Begriffe, den Homer neu zu entdecken. Bas man dis über das Mittelalter hinaus Homer genannt und als solchen ziemlich gering geschätt hatte, war gar nicht unser Homer gewesen, sondern ein lateinisches Gedicht, der sogenannte Pindarus Thebanus; in England waren erst 1598 sieben Gesänge des wirklichen Homer und die Beschreibung des Schildes des Achilleus in einer übersetzung (von George Chapman) erschienen, und mehr kann auch Shakespeare nicht gekannt haben, als er den Troïlus schrieb, denn 1809 erschien die erste Buchausgabe von Troïlus und nicht vor 1809 die nächste, auf zwölf Gesänge ausgedehnte Publikation Chapmans.

Es ist ein müßiger Streit, ob Shakespeare das Buch Chapmans gelesen, ob er sieben oder zwölf Gesänge der Flias oder keinen gekannt hat. Bas er gekannt hat, und wo er die sertige Geschichte von Troïlus, von Cressida und von Pandarus gesunden hat, das war Chaucers Epos "Trohlus and Creschde", und wo er seine Griechen und Trojaner her hatte, das war Lydsgates Trope-Book und eventuell Caxtons übersehung von le Fevres "Recueil des histoires des Troyes".

Mit Recht nennt Meister in einer Programmarbeit über Dares Phrygius es eine "wunderbare, in der Literatur vielleicht beispiellose Erscheinung", wie aus dürren Notizen im Lause der Zeiten die Sage von Troïlus und Eressia geworden ist. Wie wohl in keinem andern Falle, sehen wir hier eine Dichtung vor unsern Augen aus ihren ersten Ansähen emporwachsen, gewinnen Einblick in die innerste Werkstätte dichterischen Schaffens. Ja, wir lernen begreisen, was es heißt, wenn man sagt, nicht ein einzelner Mensch, Homer, habe die homerischen Spen gedichtet, sondern sie seinen in Generationen "entstanden". Kennen wir keinen der Schaffenden, so reden wir von einer Volksdichtung, kennen wir nur den letzten in der Reihe, so sagen wir, er sei

der Dichter. Bon Shakespeares Troilus und Cressida aber muffen wir eigentlich, wenn wir nur das allerwesentlichste berausheben wollen, fagen, es fei ein Wert von dem unbefannten Berfasser bes Dares, von dem Frangosen Benoit be St. More, ben Stalienern Guido de Colonna und Boccaccio und den Engländern Chaucer und Shakespeare. Somer brauchen wir für die eigentliche Troilusfabel gar nicht zu nennen. er liefert nur den Namen Troilus (M. XXIV, 257) und zwei weibliche Namen, Brifeis und Chrufeis. Aber auch für das trojanische Milieu tritt er hinter Dvid und Bergil und jenen Literaturichwindler, den angeblichen Dares, gurud. Die Ronturen des Shakespeareschen Ajas und seines Ulusses finden wir in Ovide Metamorphosen, und ebenda und in den Briefen aus dem Bontus find jene Gigenschaften bes Thersites angedeutet. Die auch Shakespeare seiner Charakterzeichnung zu Grunde legt, die Schmähsucht und die Säglichkeit - während von dem demagogischen Talent, das ihn bei homer auszeichnet, mit Dvid auch Shakespeare schweigt. Un die Stelle des überirdischen Somer war aber überhaupt schon früh eine Art unterirdischer Somer getreten.

In dem Rom, bas seinen Gründer zu einem Abkömmlinge bes Troers Uneas gemacht hatte, war gegenüber der Darstellung homers zunächst eine Unterströmung zu Gunften der Trojaner entstanden; sie gewinnt dann die Obergewalt, beherrscht das ganze Mittelalter und auch noch die Zeit Shakespeares - und ist trot der Wiedererweckung Homers bis heute nicht völlig erstorben: wir haben wohl alle seinerzeit um Settor getrauert und hätten ihm gern gegen Achill geholfen, wenn es nur ge= gangen wäre. Jene Unterströmung hatte Kräftigung burch ein Werk gefunden, zu dem fie felbst den Unstoß gegeben hatte. Satte ein Schwindler eine vorhomerische Ilias eines angeblichen Waffen= gefährten des Idomoneus Ramens Dictus fabriziert und in einem Grabmal "gefunden", so machte nun ein anderer Fälscher ben trojanischen Sephaistospriester Dares (M. V. 9) zum Verfasser einer ebenfalls vorhomerischen Gegen-Flias. In ihr finden sich schon die Anfage zu jener Berkleinerung des Achill, die alle in der Schule homers herangewachsenen an Shakespeare

so besrembet hat, in ihr finden sich auch die ersten Elemente bes Troïlus-Cressida-Stoffes.

Nämlich Troïlus ist da. Troïlus, der bei Dares als Nach= folger Heftors in kampflichem Ansehen erscheint (Rap. 30) und von dem herbeieilenden Achill tückisch getötet wird, da er eben bon seinem verwundet gusammenbrechenden Pferde gefturgt ift (Rap. 33). Und Brifeis ift da, eine Griechin, von der ein genaues Porträt entworfen wird. Gleich als hätte der Fabulift geahnt. was aus diefer Dame bereinst noch werden solle, hat er fie nicht nur mit lieblichen Augen, sondern auch mit zusammen= gewachsenen Augenbrauen ausgestattet (Rap. 13). Und noch einer ist da, Kalchas, ein Phrygier, der von den Troern zu den Griechen übergegangen ift. Außerdem finden wir bier auch deutlich ausgesprochen die Liebe Achills zur Trojanerin Bo-Inrena (Rap. 27), eine Liebe, die ichon in der Befabe des Euripides ben muthischen Untergrund dafür zur bilben scheint, warum man gerade Polyrena den Manen des ein Opfer heischenden Achill abzuschlachten beschloß. Und bei Dares wird bereits diese Liebe zum Motiv für Achill, sich erzürnt vom Kampfe fernzuhalten (Rap. 28), nur daß diese Episode hier nach Settors Tod fällt, da erft bei einer Gedächtnisfeier an deffen Grabe Achill die Polirena fieht.

Aus den dürftigen Notizen des Dares schuf der normannische Trouvere Benoit de St. More in seinem ungefähr um das Jahr 1160 geschriebenen Roman von Troja die Liebesgeschichte von Troïlus und Briseïda. Er bemächtigte sich, wie Dunger tressend bemerkt, der "vakanten Damenrolle" bei Dares, machte die Briseïda zur Tochter des überläusers Kalchas, sügte sie und Troïlus zum Liebespaar, ersann die Auswechslung der Briseïda gegen den gesangenen Antenor, ließ die Liebenden zärtlich Abschied nehmen und dann Briseïda den Werbungen ihres Geleitmannes Diomedes unterliegen. Selbst das Motiv sindet sich sichon bei ihm, daß Briseïda dem Diomedes ein Liebespsand schenkt, das dieser dann sichtbar im Kampse trägt, so daß Troïlus es sieht: nur ist es hier ein Stück von ihrem Armel, das er an seiner Lanze besetsigt.

Bon Benoit wandert dieser neue Stoff mit seiner trojanischen Emballage zu einem Richter in Messina, Guido be Colonna,

ber 1287 eine lateinische Geschichte ber Zerstörung Trojas vollenbet. Guido ist ein Feind der Griechen und der Weiber. Briseida wird bei ihm aus dem der Bersuchung unterliegenden Weibe zur bewußten Kokette. Homer aber ist ihm ein Lügner, der "vieles singierte, was nicht geschehen war, und was geschehen war, ummodelte". Schon bei Benoit ist das, was Dares von einer tückischen Ermordung des Troslus durch Achilles andeutet, auf den Tod Hektors übertragen, denn Achill tötet den Hektor, während dieser, mit dem Transport eines gesangenen Königs beschäftigt, sich mit dem Schilde nicht deckt; Guido verstärkt dieses, läst Hektor den Schild am Kücken tragen, "quo quasi factus inermis", und charakterisiert die Tat: Achilles . . Hectorem . proditorie morte dedit. (Kap. 50.)

Nun tritt Boccaccio an den Stoff heran. Er liebt gerade unglücklich, da seine Geliebte in der Ferne weilt, und Troilus erscheint ihm als die geeignete Figur, der Geliebten, für die er entflammt ist (Fiametta) und der er sein Buch (Filostrato. der von der Liebe Riedergeworfene) widmet, seine eigenen Liebesschmerzen vorzuführen. Ift er felbst Troilus, so wird Brifeida, Die er zu Ernseida, der Goldigen, macht, Fiametta. Dann aber muß Ernseida wieder emporgehoben und entschuldigt werden. Ihre Entschuldigung ift Pandarus. Rein Ruppler noch, ein felbstloser Freund des Troilus, der seine Bemühungen bei der Geliebten unterftutt, wie er benn bereit mare, um ihn bom Tode aus Liebessehnsucht zu retten, seine eigene Schwester, ja fein Beib, alles für ihn hinzugeben (Pan-darus). Der Schmerz bes Troilus über die für Boccaccio aus der Abwesenheit der Geliebten fast naturgemäß sich ergebende Untreue derfelben wird um fo größer, als das Liebespfand - hier eine Spange bas Cryseida dem Diomed gegeben hat und das für Troilus den Beweis ihrer Untreue liefert, ein Geschenk ist, das Troïlus felbst der Geliebten gegeben hatte.

Wie Guido seinen Haß, hat Boccaccio seine Liebe in den Stoff gelegt. Jene Gestalt, in der er volkstümlich geworden ist, empfängt dieser Stoff aber durch den Versasser der Canterburnsgeschichten, den ersten englischen Humoristen, durch Chaucer. Bei ihm wird Pandarus nicht nur zum Ohm und Vormund der

Cresende, dessen Einfluß sie leichter unterliegen muß, er wird zum literarischen Thpus des Kupplers, er wird zu einer komischen Figur — er wird eben zu Pandarus. Wie genau sich selbst die Geschichte der äußern Kequisiten versolgen läßt, sehen wir an dem verräterischen Liebeszeichen. Bei Chaucer ist es noch Boccaccios Spange, aber er verwertet auch aus Benoit Cressidas "destre manche de son braz" und macht daraus a pencill of her sleve, das sie dem Troslus schenkt, woraus dann Shakespeares Armschleise (sleeve) wird, die nun bei ihm wieder die Funktion der von Troslus zu Cressida und über Diomed zurück zu Troslus führenden Spange übernimmt.

Bei Chaucer hat Shakespeare die Geschichte von Troïsus und Creffida, die Geschichte von dem "liebenden Sungling", dem "lüfternen, aber flugen Mädchen" und dem "Unterhändler", wie Otto Ludwig treffend die brei Sauptversonen charafterifiert. und die Charaftere diefer Sauptpersonen fir und fertig gefunden. Er brauchte keinen Weltschmerz, Weiberekel und Menschenhaß, um die Riauren zu ersinnen und zu gestalten, denn sie waren ba. und er nahm sie, wie sie da waren, Troilus als den unglücklich Liebenden, in bem noch immer ein Stud von dem armen Boccaccio steckte, Bandarus als die lustige Figur, den seiner Ber= mittlung sich vergnügt freuenden Ruppler, und Creffida, das Mädchen — nun, das Mädchen, wie eben die Mädchen manchmal find. Beileibe feine Verworfene, feine Schandfäule der Menschheit. ach nein, ein armes Rind, das den Geliebten, den fie fich ent= schließt zu betrügen, herzlich bedauert, das sich vorstellt, wie er jest im Bette liegt und ihrer herglich gedenkt, seufzt und ihren Sandichuh füßt - und bas ihn boch betrügt:

> "Troïlus, leb' wohl! noch blidt ein Aug' nach bir, Das and're weilet mit bem Serzen hier."

"Troïlus ist fern, Diomedes nah", wie Wet treffend sagt, das ist das ganze Geheimnis.

Boccaccio und Chaucer hatten die Liebesgeschichte in den Vordergrund gestellt und den trojanischen Krieg ziemlich beiseite gelassen. Aber was Guido, auf Benoit und Dares sußend, von ihm berichtet hatte, war doch auf Shakespeare gekommen.

Der Benediktinermönch Lydgate, der um 1430 blühte, hatte Guidos Trojaduch übersetzt und verifiziert und auf dem Umweg über eine französische Bearbeitung durch Raoul le Febre, die wieder 1471 Caxton ins Englische übersetzte, war der wesentliche Inhalt von Guidos Geschichte auch in Caxtons Werk gelangt. So sand Shakespeare die einzelnen Züge für seine Darstellung schon vorgebildet, nicht nur die Tücke des Achill, auch geringfügige Nedenumstände, wie den Namen von Hektors Pferd "Galathee" und die Übersendung des durch Diomed dem Troslus abgenommenen Rosses an Cressida. Aber nicht nur die einzelnen Züge, die er nach seinem Bedürsnis modifizierte und kombinierte, auch das innere Wesen des Ganzen, das Griechensund Trojertum seiner Helden.

Richt die Helden Homers hat er uns vorgeführt, sondern die Bastard-Griechen und «Troer aus den trojanischen Kitter» romanen des Mittelalters, von ihm wieder annähernd auf das Maß der Helden Bergils und Ovids gebracht. Er hat weder Homer ironissiert noch Chaucer, aber der äußere Schein von Fronie, der für jeden, der den Homer kennt, schon auf der romantischen Dichtung Benoits ruht, war dadurch nicht verschwunden, daß aus der "Dame" Eressida eine "Ladh" Eressida geworden war. Solange ein Beid Dame oder Lady ist, ist sie keine Eriechin, und sie behält für uns denselben komischen Stich, den antike Helden bekommen, wenn sie, wie bei französsischen Trasgikern, "Papa" und "Mama" sagen.

So hat denn Gelber mit seiner Auffassung, die er der Bearbeitung des Shakespeareschen Dramas zu Grunde legt, recht und unrecht; recht, weil er, was ernst gemeint ist, ernst nimmt, unrecht, weil er an Homer anknüpst, wo, wie man seit Herzbergs Arbeit nicht mehr bezweiseln sollte, nichts zu ihm hinüberleitet. Recht aber hatte Gelber vor allem darin, daß er für eine Aufführung dieses Dramas eintrat, und ebenso recht hatte das Burg-

theater, daß es seiner Anregung Folge leiftete.

Es ist leicht, mit einer Bearbeitung eines Dichterwerkes in das Gericht zu gehen, es ist noch leichter, für die Integrität Shakespeares einzutreten, wenn man in der Lage ist, dramatische Theorie zu treiben. Wir haben aber heute das Mittel noch

nicht gefunden ober doch bier nicht zur Verfügung. Shafespeare mit seinem Szenenwechsel aufzuführen, wie er ift; auch find gerade wir in Wien an gang andere Bergewaltigungen Shakespeares gewohnt, von der Berhunzung, in der seine "Zähmung der Widerspenstigen" fraft der Macht des Beharrungsvermögens noch immer weiter gespielt wird, gar nicht zu reden. Übrigens hat die Aufführung fich dem Chakespeareschen Drigingle wieder möglichst zu nähern versucht. So hat sie mit Recht die reizende Szene wieder hergestellt zwischen den griechischen Belben und Creffida, die bei Chakespeare Ruffe empfängt, wo sich ihr bei Benoit die griechische Crème de la crème nur huldigend neigte. und hat den von Gelber hinzugedichteten Tod des Troilus be= seitigt. Auch die Zusammenziehung der Liebesszenen awischen Troilus und Creffida in einen Aft, mit der man in dem Streben nach fzenischer Einheit der Afte noch über Gelber hinausging. mag übrigens gebilligt werden, wenn man auch auf den Wolken= schleier, der mit seinem Niedersinken und Emporschweben die verschwiegenen Liebesfreuden des Baares recht indiskret ..mar= fierte", gerne verzichtet hätte.

Nicht die gleiche Anerkennung, wie der Bearbeitung und der Inszenierung, kann man aber der Darstellung zollen. Man mag meinetwegen unser Drama für eine Barodie oder für eine von antikem Geiste beseelte Tragödie halten. Auf der Bühne kann vermutlich die eine Auffassung ebenso zur Wirkung gebracht werden, wie die andre. Aber man muß sich für eine von den beiden entscheiden, man kann sie nicht beide nebeneinander stellen, nicht Herrn Kainz einen tragischen Troslus und Fräulein Witt eine sich selbst und das ganze Stück parodierende Tressidas spielen lassen, sonst wird Troslus aus einem unglücklich Liebenden zu einem unqualisizierbaren Trottel.

Es ist schabe, daß dieser Troïlus und diese Cressida nicht zusammenpassen, denn nicht nur Troïlus war glänzend, auch Cressida war es in ihrer Art: nur war ihre Art nicht die richtige, zum mindesten nicht die richtige für die Bearbeitung Gelbers und neben dem Troïlus des Kainz. So kam denn die prächtige Leistung, die Kainz bot, im Ansang nicht zur vollen Geltung, erst wo die Liebestragödie beginnt, riß er alles zu

stürmischem Beifall mit - trot Cressida. Gang ausgezeichnet war auch der Thersites herrn heines: Beine hat sich mit ihm in die Reihe der ersten Kräfte des Buratheaters gestellt. Bor= trefflich war auch ber tappische Ajar Beren Schmidts, ber Ajar aus Ovids Metamorphosen (hebes - rudis et sine pectore miles - sine mente) wie er leibt und lebt. Ein idealer Achill, dufter wie ein verderbenschwangeres Gewölf, war Serr Reimers: und doch hätte man bei Besetzung des hettor von feiner Berfon bermalen nicht Umgang nehmen burfen. Berr Diffen mag alles fein, aber er ift fein hektor: in hektor lebt der alte Mythus vom Sonnengott fort, den der grimme Winter ermordet hat: hell und leuchtend, so muß Sektor vor uns auf der Buhne stehen, wie er in unfrer Seele lebt, seit er in feligen Jugendzeiten zum ersten Male herrlich und strahlend vor uns getreten ift. Der Uluffes herrn Sonnenthals und Bandarus des herrn Thimig tamen nicht zur vollen Wirkung. Ersterer war nicht schlau, letterer nicht komisch genug. Die für den Bandarus erforderliche Art von Romit befäße Berr Lewinsky. Geradezu gefährlich waren die Damen Rabitow und Mondthal in den Rollen der Rassandra und der Andromache. Sier ift die Grenglinie, wo Offenbach beginnt und bis zu der Shakesveare nicht gerückt werden darf. Und auch Gelber nicht: benn er hat uns einen Shakespeare neu gewonnen.

#### 2

# Reprise von Schillers "Jungfrau von Orleans".

Burgtheater 27. Jänner 1902.

Vorigen Montag wurde im Burgtheater Schillers Jungsfrau von Orleans gegeben. Zahlreiche Kollen waren neu besetzt, aber nur in wenigen derselben reichten die Darsteller an ein bescheidenes Mittelmaß hinan. Fräulein Kabitow brachte sehr klug und raffiniert die schlichte Einfalt des an den königslichen Hof versetzen Landmädchens dort zur Geltung, wo eben

Johanna schlicht und einfach ift, aber sie war völlig hilflos, wo die Rolle Organ verlangt: sie fühlt es, was Rot täte, sie will hinauf - und kann nicht, fie schreit - und es kommt nichts beraus. In ihrer Reble ist nun einmal kein beller, befreiend wirkender Ton. Auch macht sich manchmal ein sonderbarer Dialett ftörend bemerkbar, über den die scheinbar so forrette und doch so grundfalsche Bervorhebung der tonlosen Endsilben ..en" nicht hinwegzutäuschen bermag, ein Dialett, in dem man .. Schiegfal" statt "Schicksal", "Stormes" statt "Sturmes" fagt und "äffne bein Bifir". Auch von Andern hörten wir übrigens feltsame Dialektproben. Go versicherte Burgund von der Jungfrau: "fie brudt nicht diese himmlische (rectius rührende) Gestalt". Am besten war noch herr Biefant als Konig, nach vielen Sahren faben wir da endlich wieder einmal einen "fiebenten Rarl", ber nicht ichreit und ber bas Charafteristische an biesem König. bas Schwache, fast Beibische, herauszuarbeiten sich bemüht. Recht unbedeutend, aber weniastens nicht störend, war Fraulein Urfus als Sorel: auch diefes beschränkte Lob aber läßt sich nicht auf die Rabeau der Frau Mondthal und den La Sire des Serrn Brechtler ausdehnen. Grotest tomisch wirkte in den langen, hoben, gelben "englischen" Stiefeln Berr Schmidt bei feinem Auftreten als Talbot. Er konnte in den bis an den Bauch reichenden Stiefeln taum geben und ichrie morderisch. Dafür gelang ihm die Sterbefgene gang gut, und ebenfo die Szene, in der er als schwarzer Ritter erscheint, obwohl er sich auch als ich warzer Ritter von den gelben Stiefeln nicht trennen fonnte. Gutes und Befremdendes war auch bei Berrn Gregori, ber ben Burgund gab, feltsam gemischt. Berr Gregori bat ben Ruf eines trefflichen Schauspielers in modernen Studen. Wenn man ihn in einer stilisierten Tragodie sieht, hat man aber den Gin= druck, als wollte er ichon burch feine Maste gegen feine Serangiehung zu solchen Rollen protestieren und mit jedem Sate, ben er spricht, diese Bermahrung erneuern. Nur manchmal scheint es, als vergäße er sich, und er sagt dann einiges überraschend gut, gleich weit entfernt von falscher Deklamation und falscher Natürlichkeit. - Mit unfern Rlaffitern, vor allem mit Schiller, ift es bermalen recht ichlecht bestellt im Burgtheater. Ein Stud

wie "Don Carlos" ist sogar ganz aus dem Repertoire versschwunden, aber man wagt dies kaum zu beklagen, wenn man Borstellungen sieht, wie die der "Jungfrau von Orleans".

#### 2

#### Alt-heidelberg.

Custipiel von Wilhelm Meyer-förster. Deutsches Volkstheater 25. Jänner 1902.

Wilhelm Meyers Studentenstück "Alt=Seidelberg" hat. wie allenthalben, auch in Wien am Bolkstheater dem Bubli= tum ausnehmend aut gefallen. Der Philister mag bas Burschikofe an den Studenten nicht, aber auf der Bühne ift er davon entzückt. Selbst Leute, die ihr ganzes Leben hindurch immer die langweiligsten Michel gewesen sind, bilden sich dann bei folden Anlässen ein, sie seien in ihrer Studentenzeit gang verfluchte Kerle gewesen. Und dem Zauber, der in dem Liede und dem Gedanken von der entschwundenen Burschenherrlichkeit liegt. vermag sich überhaupt niemand zu entziehen. Denn in ihnen flingt nicht nur die Klage nach um die Burschen= oder Studenten= zeit, sie sind durchzittert von der vergeblichen Sehnsucht nach ber einzigen Zeit der Jugend, durchschauert von der Erkenntnis ber Vergänglichkeit alles Seienden, der Sinnlosiakeit des unaufhörlichen Werdens und Vergebens. Doch nur an dem Außern bes Gedankens von der alten Burschenherrlichkeit ist unser Autor haften geblieben, er hat ihn mehr räumlich als zeitlich behandelt, er hat seinen Gegensat auf freies Burschentum und Gebundenheit des Berufes gestellt. Freilich ift sein Studio nicht so tief gesunken, wie jener andere im Liede, der "Rezensionen schreibt", sondern er ift nur regierender Fürst geworden. Bergeblich sucht der junge Berricher nach wenigen Jahren die Stätte der alten Lustbarkeit wieder auf: steif und talt wird in ihm die Durchlaucht begrüßt und er selber begriffe wohl nicht mehr, was ihn hier noch vor so furger Zeit gefesselt hatte, fturzte nicht in alter Berglichkeit an seine Bruft seine einstige Liebe - die Rellnerin. So ift, was zu einem Drama des Schickfals der Menschheit sich hatte gestalten können, zu einer Ränie über das beklagenswerte Los

der Fürsten geworden, und selbst die Nänie schließt als Farce. Wilhelm Meber hat seinerzeit mit ernstem Streben begonnen. Seine "Krimhild" - die Nibelungen an der Getreideborse, wie man das Stud spöttisch nannte - war ein unreifes Werk. aber ein Werk, das zu den ichonften Soffnungen berechtigte. In der "bojen Racht", die gleich "Krimhild" am Burgtheater ge= geben worden ift, steckt noch ein ftarker Ansatz zu einer Charakter= komödie, aber der Autor zog es damals vor, das Stück nach der Richtung der Burftlkomödie bin fpielen zu laffen. Daß ihm für diese "Runstgattung" der Bit fehle, mag er wohl erkannt haben, als dann der "Bielgeprüfte" ein ähnliches Schickfal erlebte wie dereinst "Eine bose Nacht". Und so ift er nun bort angelangt, wo am bequemften die sicherste Wirkung zu holen ift: bei dem Rezepte der feligen Charlotte Birch, bei der Gemüt3= simpelei. Dafür sind die Leute immer zu haben. Gin unglücklicher Fürst, der einsam in erhabener Sohe dahinwandeln muß -Gott, wie rührend! Der Fürst natürlich edel - alle Fürsten find ja fo: die Hofbeamten natürlich Troddel - alle Hofbeamten find ja so: die Kellnerin natürlich unbefleckt und selbstlo3 alle Rellnerinnen find ja fo. In gewissen Theaterstücken wenig= stens. Daß so ein Duodezfürst außerhalb der Quadratmeile seines Reiches gar nicht so hoch über den andern Sterblichen schwebt. als der Autor meint, daß er, wenn er Lust hat, jeden Tag seine Rellnerin beiraten fann, ohne daß darum Europa ins Schwanken gerät, daß es schließlich an jedem Herrscher, sei es nun blok der Fürst von Karlsburg oder der Kaiser oder König größten Reiches ber Belt, felber liegt, welche Stellung andere zu ihm nehmen — was fümmert das Herrn Mener! Es fümmert ja auch das Publikum nicht, von den Zeiten der feligen Birch bis auf beute. — Bon den Darstellern ift besonders Frau Retty, die die unbeflecte und selbstlose Rellnerin spielte, bervor= zuheben, von den Studenten Berr Rutichera und Berr Geisen= borfer. Im übrigen stelle ich mir die Beidelberger Studenten anders vor. Und auch die Staatsminister und tutti quanti.

#### Sada Yacco.

Sapan rudt immer näher in unsere Nachbarschaft. In wenigen Sahren wird man vielleicht ichon mittels der sibirischen Eisenbahn einen Ferialausflug nach Javan machen können. Javanische Dekorationskunst und Malerei ist uns längst vertraut geworden, auch die japanische Literatur beginnt langsam, sich uns vorzuführen. Im Jahre 1847 erschien in Wien ein Tertabdruck eines berühmten japanischen Romans, ber .. Sechs Wandschirme". mit einer Anzahl dem Originale nachgebildeter Solsichnitte und einer deutschen übersetzung von Professor Pfizmaier. Das war so ziemlich alles, was uns von der japanischen Literatur bis vor kurzem zugänglich gewesen ist. Nun ist uns das japanische Drama nähergetreten. Im Sahre 1900 brachte eine deutsche Buchhändlerfirma (Reisner in Leipzig) ein in deutscher Sprache ver= faßtes, aber in Japan spielendes Schauspiel eines Japaners (Takeshi Kitasalo aus Dsaka) "Fumio", bald darauf erschien unter den Titeln "Terakona" und "Afagao" zugleich in Leipzig (Ame= lang) und Tokio (Hasegawa) eine deutsche übersetzung in sich ziemlich abgeschlossener Bruchstücke zweier berühmter älterer javanischer Dramen, besorgt von Professor Dr. Karl Florenz, und nun zieht gar eine japanische Truppe "gastierend" von Stadt zu Stadt, echte japanische Stude in echt japanischen Roftumen und mit niederträchtig europäischen Dekorationen zur Aufführung bringend. Es ift außerordentlich schwer, über den wirklichen Wert bes Gebotenen ein Urteil abzugeben. Gin Werturteil fann nur auf Bergleichung beruhen, wir können aber nur mit dem vergleichen, mas wir kennen, und dieses ist wieder nicht der Magstab für eine fremde, in sich abgeschlossene Runft. Mit diesem Vorbehalt möchte ich der Vermutung Raum geben, die gastierenden Japaner haben uns nur minderwertiger japanischer Literatur für würdig erachtet, wie etwa gastierende Europäer in Japan eher mit einem Boulevardstück als mit Ibsen ihr Glück versuchen bürften. Jedenfalls zeigen uns die vorliegenden Literaturproben, daß Rauf- und Brügelszenen nicht notwendige Ingredienzien für ein japanisches Stück find. Aber auch die Darstellung steht vielleicht nicht ganz auf der Höhe japanischer Situation -

wenigstens soweit es sich um ben männlichen Star ber Trubbe. Serrn "Ramatami" handelt. Professor Floreng nennt uns in der Einleitung zu seinem ermähnten Buche als "berühmte Schauspieler" in Japan Danjuro und Kikugoro. Bielleicht ist übrigens Rawatami ebenso berühmt wie diese beiden, nach unsern Begriffen ift er lediglich feltsam. Wenn wir ihn mit den übrigen Darstellern veraleichen, muffen wir fagen, er fei viel feltsamer als fie, und wenn wir ihn mit Frau Saba Dacco vergleichen, muffen wir fagen, er fei gang anders als diefe. So anders, daß man ben Webanken nicht abweisen fann, beide repräsentieren gang verschiedene Richtungen japanischer Schauspielkunst - wenn man nicht annehmen will, die Rünstlerin habe sich ihren Stil selbst geschaffen und sich durch europäische Muster start beeinflussen laffen. Kawakami spielt eine ziemlich aufdringliche Bantomime, zu der er nur wie aus Gefälligkeit für seine Ruhörer, mit innerm Widerstreben, leise und zögernd, fast stotternd einen erklärenden Text spricht. Bei Frau Sada Nacco wirken Rede und Geste harmonisch zusammen, die zierlichen Bewegungen ihrer Sände, auch wo sie offenbar javanisch konventionell und theatralisch stilisiert sind, bleiben immer in den Grenzen der Anmut, das leise Awitschern ihrer feinen Stimme ist sympathisch und abwechslungsvoll bewegt, so gang anders als jenes aufreizende Gezirp, das gelegentlich von übelbergtenden Freunden an europäischen Künstlerinnen als Gezwitscher gepriesen wird, und in der Leidenschaft wächst das garte, zierliche Wesen, das wir vor uns auf der Bühne sehen, zu einer gewaltigen Tragodin empor. Und immer wirft sie bei aller Fremdartigkeit als Beib auf uns, mahrend Ramakami ftets nur den Gindruck eines Romöbianten macht. S

#### Es lebe das Leben.

Drama in fünf Akten von Hermann Sudermann. Burgtheater 7. februar 1902.

Subermanns jüngstes Drama erfüllt ben aufmerksamen Zuschauer mit recht widerstreitenden Empfindungen. Er bewundert bie raffinierte Technik des Dichters und kann doch nicht umbin, in ber gangen Art biefer Technik etwas zu bekämpfen, mas man schon für überwunden geglaubt hatte; er fühlt sich angeregt durch die romantischen Charaftere und Schicffale ber handelnden Personen und ist zugleich verdrießlich, daß er in den an ihm vorüberziehenden Bechselspielen des Zufalls feinen tiefern Sinn, feine allgemeine Bedeutung zu finden vermag. Und boch hat ber Gedanke an ein bloges Liebes- und Chebruchsstud Sudermann gewiß ebenso ferne gelegen, als der an ein handlungsarmes Thesenstück. Er wollte eine bramatisch wirksame handlung vor= führen und er wollte uns etwas fagen. Das lettere ift aber nicht herausgekommen; und ich glaube, es ist nicht herausge= kommen, weil er es uns nicht ganz sagen wollte, weil er nicht alles zu sagen für gut fand, was er sich dachte, weil er die eine Balfte bes Studes nach seinem Sinne und die andere nach bem Sinne des Publikums geschrieben hat, b. h. nach jenem Sinne, den ein kleiner Teil des Bublitums bat, und ben die

überwiegende Menge desfelben zu haben - vorgibt.

Es ist der alte Rampf des Individuums gegen die Gesell= ichaft, ber Rampf ber Buniche und Leidenschaften, der Lebenslust des Einzelnen gegen die sozialen Instinkte und Gebräuche. gegen die überlieferte und auch von der Mehrzahl derer, die ihre Gesetze selbst täglich verleten, bei jeder Gelegenheit feierlich gepriesene Ethik. Im "Johannisfeuer" verkundet der junge Georg von Sartwig dem "Maritte" das Evangelium von der Freinacht: "Einmal im Jahr ist Freinacht", da flammt der Funke Beidentum in uns hoch auf, da erwachen in unserm Bergen die wilden Bünsche, die das Leben nicht erfüllt hat - und da erfüllt man fie eben! Einmal im Jahr? Das ist eigentlich wenig. "Es lebe das Leben", ruft Beate Gräfin Rellinghausen, und fühn hat sie sich vorgesett, das Leben so zu leben, wie es ihr beliebt, fie hat den Gatten betrogen, von dem fie ihr Rind empfangen hat, fie hat in den Armen des Mannes gelegen, der fich Freund ihres Gatten nannte, fie hat bem eignen Mann eingerebet, er tauge nicht mehr für die parlamentarische Tätigkeit, damit der andre Mann an seiner Stelle kandidieren konne, und da sie schon den Geliebten nicht gang besitzen konnte, soll wenigstens ihre Tochter die Frau seines Sohnes werden. Nicht an ihr liegt

es, daß fie ichon vor gehn Sahren ihren ehebrecherischen Berkehr mit dem Geliebten in einen rein freundschaftlichen verwandelt hat, nur die Gemissensbisse, die den Sausfreund befielen, nachdem er seine glübenosten Bünsche gestillt hatte, find die Ursache. daß Gräfin Beate aus der "Julie" des Baron Richard v. Bölker= lingk seine "Caeria" wurde: und noch nach Eintritt der Rata= strophe, schon im Angesicht des Todes, der dem Geliebten droht, gibt sie ihm anläklich eines Besuches, den sie ihm in seiner Wohnung abstattet, nicht undeutlich zu verstehen, daß sie nicht abgeneigt wäre, wenigstens einmal noch dort anzuknüpfen, wo fie bor gehn Sahren bedauerlicherweise aufgehört bat. Gräfin Beate v. Kellinghausen ift aber nicht nur eine treffliche Geliebte, die schließlich für den Geliebten sogar in den Tod geht, um ihm sein Leben "zwiefach" (?) zu bewahren, sie ist auch eine ausgezeichnete Mutter und ist gewiß überzeugt, auch eine ausgezeichnete Gattin zu fein, wenigstens läßt fie fich das von dem Manne ihrer ehelichen Wahl ausdrücklich bestätigen. Sie ift überhaupt das Ideal einer Frau und würde zweifellos auch vom Standpunkte der sozialen Ethik das Ideal einer Frau sein — wenn sie sich nicht eben in den Ropf gesett hatte, von diefer sozialen Ethik gerade den einen Bunkt, der ihr unbequem ift, nicht gelten zu laffen.

Diesen Charakter hat Sudermann mit unverkennbarer Sympathie gezeichnet, und es würde gewiß auch im Publikum nicht an Leuten sehlen, die einer solchen Gestalt, wenn sie nur logisch und konsequent durchgeführt ist, ein gewisses mitsühlendes Berständnis entgegenbrächten. Biel geringer freilich würde die Zahl derer sein, die ehrlich genug wären, dies einzugestehen, um so größer aber ist gewiß die Zahl derer, die das Bedürsnis empfinden, durch Ausbrüche moralischer Entrüstung über ihre eigenen sittslichen Desette hinwegzutäuschen oder die überhaupt berufsmäßig oder geschäftsmäßig in Sittlichkeit machen. Im Theater kann man aber nicht von der innern Zustimmung kleiner Minoritäten leben, der Dichter will die Menge gewinnen — und so läßt er sich gelegentlich verleiten, sich huldigend vor ihr zu verneigen. Gräfin Beate von Kellinghausen könnte das Stück damit beschließen, daß sie den Baron Kichard v. Bölkerlingk wieder

au ihrer Lebensauffassung bekehrt, oder fie könnte ruhig und friedlich eines natürlichen Todes sterben in dem beseligenden Bewuftfein, daß fie nicht nur wie andere Frauen einen Gatten. fondern einen Gatten und einen Liebhaber glüdlich gemacht hat: ein Meister der Erfindung und Technik wie Sudermann hätte das alles auch dramatisch zu gestalten vermocht — aber bie Leute waren entruftet gewesen. Frau Beate durfte mit ihrer Lebensauffassung nicht recht behalten, sie mußte an ihr zu Grunde geben. Bu biesem Riele konnte fie nun ber Dichter auf einem doppelten Wege führen, auf einem innern und einem äußern. Nur der eine der Sozialbegriffe ist bei ihr ausgeschaltet. mit Taufenden von Sozialbegriffen und Sozialinstinkten banat fie mit der Gesellschaft zusammen, und wenn auch ein Befen sich so weit in das übermenschentum hineingegebeitet hätte, daß es mit allen Sozialbegriffen abgerechnet hätte: einige Sozial= instinkte werden ihm doch als unentäußerliches Erbe geblieben fein, und durch Vermittlung dieser Fäben, seien sie noch so gart und fein, kann ein Konflikt in seinem Innern entstehen, der zum tragischen Ausgange drängt, ein Konflift, der es bugen läßt. was es in Lebenslust gegen die Gesellschaft "gefündigt" hat. So könnte der Dichter vielleicht zeigen, daß Beate doch nicht recht hatte mit ihrer Lebensauffassung und Lebensbetätigung. so viel er auch für sie angeführt hat. Aber das scheint der Dichter eben nicht zu wollen. Sie hat ja recht nach seiner Ansicht. Die Konzession, die er macht, besteht ja nur darin, daß er sie nicht Recht behalten läßt - und darum führt er fie nicht durch die Tiefen und Rlufte der menschlichen Seele zum Absturg, sondern auf der Heerstraße des Zufalls zu einem ausgeklügelten Theaterselbstmord. Beate behält darum nicht Recht, weil das Fädchen, das sie vor zehn Jahren gesponnen hat, endlich an das Licht der Sonne gelangt, weil es "auffommt", daß fie gefündigt hat, weil sie gegen das Gebot "du sollst dich nicht erwischen lassen" verstoßen hat. Hiemit versinkt aber die gange Idee des Dramas, mag man sie nun in dem Rechte Beatens auf Lebensluft oder in dem Rechte der gesellschaftlichen Ethik erblicken, in triviale Banalität: das Drama wird zu einem gewöhnlichen Aufallsstück. Denn nur ein simpler Zufall ift es, daß zwei Briefe Beatens

in die Hände des Sekretärs des Geliebten sielen, nur ein Zusall, daß er sie ausbehielt, nur ein Zusall, daß er mit Holymann, seinem Nachfolger im Sekretariate, zusammentras und jenes Gespräch hatte, um dessentwillen er dann seine Beschuldigung öffenklich aussprach, nur ein Zusall, daß er dem "Hauskreunde", dessen Kede über die Heiligkeit der Ehe ihn zerknirscht hat, die Schuldbokumente erst zurücktellt, nachdem dieser bereits dem gekränkten Gatten ein Geständnis abgelegt hat, nur ein Zusall, daß den Gatten nicht rechtzeitig der Schlag trisst, nur ein Zusall, daß der zärkliche Liebhaber so begrisskügig ist, nicht zu erraten, welcher Gedanke in Beate erwacht, da ihr das "Gebet" wieder in Erinnerung gebracht wird, das sie einmal gebetet hat, es möge ihr vergönnt werden, einst durch ihren Tod dem Geliebten zwiesaches Leben zu schenken.

Rufall, alles Rufall, und Beate und ihr Geliebter feine übermenschen, sondern kleine Menschen, die von dem gangen Flechtwerk fozialer Forderungen nur den einen Strahn auslösen wollen, der ihrer Sinnenlust im Wege ist. Eine wahrhaft kläg= liche Rolle fpielt zum Schluffe ber Mann, um beffentwillen Beate ihr übermenschentum entdeckt und gepflegt hat. Baron Richard v. Völkerlingt hat es über sich gebracht, die .. Ehre" der Frau. die er liebt, und die "Ehre" des Mannes, der sein Freund ift. zu gefährden, in dem Augenblicke aber, da er feine "Ehre" aufs Spiel segen soll, da die Forderung an ihn herantritt, daß er fein "Ehrenwort" geben foll, um die "Ehre" der Geliebten zu schonen, da zuckt er zusammen, und der Mann, der es überlebt hat, den Freund zu betrügen, der es überlebt hat, als Heuchler vor die ganze Welt zu treten und für die Seiligkeit der Institution feine Stimme zu erheben, an der er fich felbst vergangen hat - berfelbe Mann fann nicht weiterleben, wenn er feine Gewohn= heitslüge mit seinem "Ehrenworte" befräftigt hat! So tief steckt er darinnen in dieser Scheinehre, daß seine Geliebte, die ihn gewiß genau kennt, sofort weiß, sobald er sein Ehrenwort gegeben hat, wird er hingehen und sich das Leben nehmen, so daß sie vorzieht, mit ihrem Geständnis seinem Ehrenwort zuvorzukommen.

So endigt leider in Sudermanns jüngstem Werk in Ber- slachung ber Charaktere und sentimentaler Zufallsromantik, was

verheißungsvoll begonnen hatte. Wenn trokdem die Beifallsstimmung bis zum Schlusse fraftig anhielt, so gebührt - abgesehen bavon, daß ja Sudermann eben um bes ihm gar wohlbekannten Publikums willen sein Stück zu diesem Ende ge= wendet hat - das Sauptverdienst der Darstellung. Bor allem ist Frau Sohenfels zu nennen, welche die mehr sinnlich und gelegentlich fast etwas brutal angelegte liebende Gräfin in eine das Publikum bezaubernde Lichtflut von Romantik tauchte und felbst die bedenklichsten Stellen mit einem Schimmer idealer Unschuld verklärte. Aber auch die andern Mitwirkenden ernteten lebhaften Beifall und haben diesen auch redlich verdient. Nur an einer neuen jugendlichen Raiven, Fraulein Mell, die bas Töchterlein Beatens spielte, vermochte ich lediglich die an ihr fo lebhaft gelobten Kehler, insbesondere ein recht störendes Un= stoßen mit der Zunge, wahrzunehmen, während ich anderweitige Vorzüge und Anlagen an ihr bisher noch nicht entbecken konnte.

#### S

## Familie Schimek. Das Romplott.

Familie Schimek, Schwank von Gustav Kadelburg, im Deutschen Dolkstheater 15. februar 1902. Das Komplott, Lustspiel von friedrich Gustav Triesch, im Burgtheater 18. februar 1902.

Das Volkstheater und das Burgtheater haben uns diese Woche zwei Novitäten vorgeführt, die als Faschingsnachsügler an die noch nicht ganz erloschene Karnevalsstimmung appellierten. Freilich wären sie beide recht wohl geeignet, Nschermittwochsbetrachtungen zu erwecken, denn ein wilder Kazensjammer könnte den ersassen, der sich daran erinnert, daß uns nur wenige Jahre von der Zeit trennen, in der man zukunstsfroh geglaubt hatte, das Publikum sei nun für alle Zeiten jener Art von Stücken entwachsen — die heute wieder das Repertoire beherrschen. Immerhin ist die Novität des Volkstheaters, "Familie Schimek", Schwank in drei Aufzügen von Gustav Kadelburg, wenigstens eine richtige Faschingsposse, eine Faschingsposse, nach bekanntem Rezept zubereitet aus dünner Handlung und dickem Unsinn ohne störende Zutaten von brenz-

licht vordringlichem "Geiste" und füglich nachschmeckendem "Ge= mut". Die Leute, die aut aufgelegt find, lachen, und die Leute, die schlecht aufgelegt sind, lachen vielleicht nicht, aber sie brauchen sich auch nicht über die Lacher zu ärgern, und wenn einer fagt "zu dumm", so ist es noch immer fraglich, ob das als Tadel oder als Lob gemeint ist. Und wenn die Leute nach Hause geben, bentt feiner mehr baran, daß das "Stud" auch einen Berfasser hat, sondern man sagt höchstens, daß der Tewele fehr lustig war als Vormund in taufend Röten, Frau Retth fehr nett war als nur für Tischlergesellen schwärmendes Ballet= mädchen, Fräulein Brenneis, ebenfalls fehr nett war als nur für Advokaten schwärmende Sausherrntochter und Serr Rut= schera und herr Kramer auch fehr nett waren, der eine als eifersüchtiger, der andere als zärtlicher Liebhaber, und daß Herr Inrolt einen bodbeinigen "Böhmaken" großartig gespielt und daß er ganz wunderbar "geböhmelt" hat — und ärgern könnte fich einer höchstens, wenn ihm jemand zumutete, er muffe herrn Bid und der "Bohemia" zu Gefallen fagen, Berr Throlt habe einen "Czechaken" gespielt und "geczechelt". Einen wesentlich andern Eindruck macht Triesch's Luftspiel "Das Romplott", die Novität des Hofburgtheaters. Das ist kein Faschingsstück mehr. das ist ein Aschermittwochsstud. Eine fürchterliche Lanaweile gahnt aus dem "Lustspiel" heraus, und wenn anfangs die innigen Bemühungen, die gemacht werden, den Zuschauern ein Lachen abzuringen oder doch ein Lächeln abzulisten, unsere menschliche Teilnahme erwecken, so beginnt uns ihre frampshafte For= cierung bald zu irritieren, die unglaubliche Rühnheit einer aufbringlichen Claque fängt an uns zu erbittern und von milbern Regungen bleibt schließlich in uns nur mehr das Mitleid mit dem Publikum übrig: das Mitleid mit jenen, denen das Stud nicht gefällt und die es über sich ergeben lassen mussen, und bas Mitleid mit jenen — benen es gefällt. Bor bem ichlimmften Schickfal wurde die Novität übrigens wohl nur durch die Darstellung bewahrt, insbesondere durch das Spiel von Fräulein Witt und Berrn Korff in zwei chargierten Rollen.

# Gastspiel Feistel im Burgtheater.

Romeo und Julie. Rosenmontag.

Im Burgtheater hat diese Woche ein Berr Feistel .. von ben Bereinigten Stadttheatern in Leipzig" auf Engagement gastiert. Man ließ ihn sein Gastspiel als Romeo beginnen, indem man zugleich Fräulein Rabitow Gelegenheit gab, die Julia zu spielen. Beides recht überflüssigerweise. Das Burgtheater hat seinen Romeo — ich meine natürlich nicht herrn Frank und herr Feistel ist tein Romeo. Und das Buratheater hat eine Julia — ich meine natürlich nicht Frau Häberle — und daß Fraulein Rabitow die berufene Darftellerin ber Julia nicht ist, könnte man nun schon wissen, ohne sie erst in dieser Rolle gesehen zu haben. Auch sonst bestand kein Anlaß, die ziemlich abgespielte Vorstellung des klassischen Liebesdramas mit ihrer überwiegend unter das Mag der Mittelmäßigkeit herabgebenden Besetzung, ihren traditionellen schauspielerischen Verzierungen und ihrem klaffenden Auseinanderspiel dem Bublikum vorzu= führen. Als zweite Gastrolle svielte Berr Feistel eine zweite "Rainzrolle", den Sans Rudorff in Sartlebens "Rosenmontag". Satte er als Romeo in wiederholten plöplichen Anläufen Serrn Rainz nachzueisern versucht und in unfreiwilliger Komik Berrn Frank sogar einmal erreicht, so war er als Leutnant Rudorff gang und gar — herr Feistel. Gin uninteressanter Schauspieler nämlich, der resigniert einen aussichtslosen Kampf mit einem heranziehenden Stockschnubsen zu kämpsen scheint und unverständlich wird, wenn er in raschem Redeflusse glänzen will, der aber seinem Vortrage gelegentlich kleine Tenorarien einlegt und seine Abgange und die Aktschlüsse in das Bublikum hinaus= schmettert. Herr Feistel wurde auch wiederholt "gerufen". Wer nur immer bei den Gastspielen die Schauspieler "rufen" mag, die hinterber, wenn sie engagiert sind, tein Mensch sehen und hören will?

### Gaitspiel des Deutschen Cheaters aus Berlin 1902.

### 1. Schnitzlers "Lebendige Stunden".

Direktor Brahm hat es gut. Er kann bei den Gastspielen feines Theaters in Bien ben Wienern als Novitäten vorführen, was in Berlin längst alle Welt gesehen hat. Gelbst die jungften Stude des Wieners Artur Schnigler, mit denen das Berliner Deutsche Theater diesmal sein "Gesamtgastsviel" eröffnet hat, find den Wienern "fensationelle Reuheiten", nicht minder als fein vorlettes Drama "Der Schleier der Beatrice" es mare, zu dem die Leute, die es unsern Theaterleitern und Theater= verhältnissen zum Trote sehen wollten, im Vorjahre - nach Breslau fahren konnten. Dafür hat man uns die neuesten Werke von Blumenthal und Misch, von Kadelburg und Triesch nicht vorenthalten - und Schnipler mag fich damit tröften, daß wir ja Sepermans auch nur durch unfere Berliner Gafte beziehen und von Ibien überhaupt nichts mehr hören und sehen würden. wenn nicht Fremde ihn uns gelegentlich vorführten oder ein Berein sich der Aufgaben annähme, die unsere beimischen öffent= lichen Bühnen immer mehr vernachlässigen.

"Lebendige Stunden", so nennt Schnitzler seine vier Einakter. Er nennt sie so nach dem Titel des an den Ansang gestellten Stückes, und er nennt sie so nach einer gewissen Beziehung, in die der Titel oder die Jdee dieses ersten Stückes auch zu den andern gebracht werden kann. Freilich kaum nach einem einsheitlichen Gesichtspunkte. "Lebendige Stunden" sind es aber wohl gewesen, in denen der Dichter die Eindrücke empfing, die er sestgehalten und künstlerisch gestaltet hat. Denn aus dem vollen Leben hat er geschöpst und weit hinaus noch über die dramatische Wirkung des Augenblickes reicht das Wechselspiel der Gedanken, das er in uns angeregt und dessen Fortsührung —

er uns selbst überlaffen hat.

In die beiden ersten Stude und in den, gleichsam wie ein Satirspiel, den Zyklus beschließenden Schwank "Literatur" spielt das Verhältnis herein zwischen dem Schaffenden und dem Stoff,

ben er verarbeitet, bem Leben, bas er lebt, ben Leben, bie zu ihm und seinem Wirken in Beziehung treten. Kein Bernünstiger wird es als einen Borwurf gegen den Dichter empsinden, wenn man sagt, daß es Ibsensche Gedankenreihen sind, die Schnikler auf-nimmt und weitersührt, Gedankenreihen, die er, dem großen Nordländer gleich, in offenen Fragen ausklingen lassen müßte — weil es auf sie keine Antworten gibt — hätte er nicht mit großem technischen Geschick die scharsen widerstreitenden Spigen, die er zuerst sorasan zugeschlissen hat, verteilt und — verborgen.

Fast alle spätern Dramen Ibsens berühren in irgendeiner Form das Verhältnis des Künftlers zu seinem Modell, zu den Personen, die dem Künstler durch ihr Leben und Lieben und Leiben und Sterben den Stoff geben für fein fünstlerisches Schaffen, beren verrinnendes Leben er festhält, es der Nachwelt au überliefern, in das er aber rücksichtslos und zerstörend hineingreift mit der derben Faust des Egoisten. Schon dem fleinen Bildhauer Lyngstrand in der "Frau vom Meere" erscheint es als verlockender Gedanke, daß ein Weib sich um ihn in Liebes= gram verzehre und ihn so zu Kunstwerken inspiriere, und dem großen Bildhauer Rubeck in Ibsens "Epilog" war für die Lösung ber Frage, ob ihm Frene nur Modell oder auch Geliebte sein folle, nur der Umstand entscheidend, ob dieses oder jenes für seine Arbeit förderlicher sei. Auch der "Dichter" Seinrich in bem einleitenden Schauspiele "Lebendige Stunden" hat etwas von der Denkweise dieser seiner Rollegen aus dem Reiche der Plastik. Nur hat hier Schnitzler die Frage aus der Sphäre bes Geschlechtslebens in eine viel höhere, in die reinste und höchste, die es gibt, gehoben, in die der Liebe der Mutter zu ihrem Kinde. Und seinem Dichter hat er einen Zug mitgegeben von Hjalmar, nicht von Sjalmar Etdal bloß, sondern auch von jenem großen Hjalmar, der in allen Menschen steckt. Wir werden den Berdacht nicht los, daß der Dichter Beinrich, der feit Sahr und Tag auf einmal nicht mehr dichten konnte, weil die Krankheit seiner Mutter ihn im Dichten störte, nicht viel höher stehe als Dichter, benn Sialmar Efdal als Erfinder, und auch ber alte Hausdorfer, der langjährige Freund seiner Mutter, scheint dieser Meinung nicht ganz abhold zu sein. Aber Heinrich hat den

Glauben an fich - und die Selbstgefälligkeit und Selbstsucht. die aus ihm entspringt. Er erfährt, seine Mutter habe sich felbst getötet, fie hatte noch jahrelang leben können, hatte fie nicht ihre Leiden verfürzt, nicht um ihren Leiden zu entgehen. sondern weil fie den Sohn mit leiden fah, um ihm feine Schaffens= fraft wiederzugeben. Aber er tröstet sich damit, daß er den Beweis versuchen will, seine Mutter sei .. nicht vergeblich ge= storben". Und in ein paar Tagen, meint Sausborfer, der seinen Beinrich tennt, wie Dr. Relling feinen Sjalmar Etdal fannte, nimmt er es "vielleicht hin, als wär' es ihre Schuldigkeit ge= wesen". Und nun bebt Schnitzler mit einem Rud biese Figur hoch empor über den einzelnen Fall. Sausdorfer wirft die Frage auf, was benn das "Dichten", die ganze Runft gegen bas reale Leben sei, aus dem sie ihre Opfer holt. "Was ist benn beine gange Schreiberei, und wenn bu bas gröfite Genie bist, was ist fie benn gegen so eine Stunde, so eine lebendige Stunde, in der beine Mutter bier auf bem Lehnstuhle geseffen ist und zu uns geredet hat oder auch geschwiegen - aber ba ift sie gewesen - ba! und sie hat gelebt, gelebt!" Und Beinrich erwidert, aber nicht mehr Seinrich, der Dichterling, der kein Dichter ift, nicht mehr der fleine Sjalmar, fondern ber große, der wirklich ein Erfinder oder auch ein Dichter sein mag. "Lebendige Stunden?" fragt er. "Sie leben boch nicht länger als der lette, der sich ihrer erinnert. Es ist nicht der schlechteste Beruf, folden Stunden Dauer zu verleihen, über ihre Zeit hinaus." An den Breis, den seine fünftigen Werke gekostet haben, hat Beinrich Sjalmar vergessen, auch dem Dichter Schnikler mußte er aufgehen in der allgemeinen Frage nach dem Werte der Runft.

Die Gestaltung des Erlebten zum Kunstwerk greift auch herein in das zweite Stück "Die Frau mit dem Dolche". Der Gatte Paulinens hat sein und ihr Liebesleben, "seinen Verrat und ihre Verzweissung und seine Rücksehr und ihr Verzeihen und alle Erdärmlichkeit und alle Glut" dazu benützt, ein Stück daraus zu machen und so "seinen Witz oder — wie Leonhard, ein Bewerber um Paulinens Gunst, konzediert — meinethalben sein Genie zu zeigen". Und ebenso war vor so und so viel hundert Jahren dem Maser Remigio in Florenz die Untreue

seiner Frau Baola und der Mord, den sie an jenem Lionardo begangen, dem fie nur aus Sinnenluft, nicht aus Liebe fich hingegeben hatte, nichts anders als eine gutige Fügung bes Simmels, burch bie ihm eine "Erleuchtung" wurde, wie er sein begonnenes Bildnis vollenden solle. Aber der Dichter tritt diesmal dem Problem nicht näher, er läßt nur Lionardo-Leonhard über den Egoismus des Künstlers raisonnieren. Sein Interesse und mit ihm das des Ruschauers wendet sich mehr der Art und Beise zu, wie er die beiden Geschichten, die Schickfale Leonhards und Paulinens und Lionardos und Paolas, mit einander verknüpft. Er führt uns mit einem Male ins romantische Land und rührt an jenen geheimnisvollen Saiten in unserm Innern, die in uns manchmal wie Ahnungen aus fernen Bergangenheiten, wie dunkle Erinnerungen an Leben, die wir ichon einmal gelebt, erklingen, oder deren Tone wir doch so zu deuten meinen. Und das technische Problem reizt ihn, und durch Borführung der einen alten Geschichte den Ausgang der jett sich abspielenden neuen anzudeuten. Wie Paola dem Lionardo sich bingab aus sinnlicher Laune, mit der Liebe zum Gatten im Berzen, ganz in gleicher Stimmung verheißt auch Bauline bem Leonhard ihr "Kommen"; wie Paola den Lionardo ermordete, wird es auch dem Leonhard durch Paulinen ergehen: und wie Remigio das alles in einem Bilde gestaltete, mag auch Baulinens Gatte ein Stud baraus machen. Für die Berbindung der beiden Geschehnisse hat der Dichter die Form einer Bision gewählt. Einer Bision Leonhards und Baulinens zunächst, die, vor dem Bilde Remigios in der Gemäldegalerie ftehend, gleich einem eigenen Erlebnis aus verflogenen Jahrhunderten an ihrem Geiste vorüberziehen sehen, wie die Geschichte, die das Bild erzählt, fich zugetragen haben mag. Und dann natürlich auch eine Bision bes Publifums, die der Dichter ihm zeigt. Dann muß aber alles als eine Bifion gespielt werben. Dann muß Stimmung in ber Infgenierung und im Spiele ftecken - fonft wird uns die Berbindung rein äußerlich erscheinen und wir werden uns nimmer ben Gedanten vom Dichter suggerieren laffen, daß "über Baulinen ein Schicffal ift, bem fie nicht entrinnen fann". Diefer Anforderung entsprach aber die Darstellung in gar keiner Beise.

Schon das mit beseidigend brutaler Absichtlichkeit genau in die Mitte des Hintergrundes gehängte Bild, um das sich alles bewegt, und die Scheußlichkeit der vorgeführten "Berke der italienischen Renaissance" mußte dem Aufkommen jener Wirkung des stillen, geheimnisvollen Grauens, auf welche die Dichtung berechnet ist, hinderlich sein. Die Verwandlung mit einem "Zwischenvorhang" und das ganz unzureichende Spiel Lionardos und Paolas taten ihr übriges, und so konnte von einem tiesern Eindrucke der in mehr als einer Richtung interessanten Dichtung keine Rede sein.

Der Gedanke ber "Lebendigen Stunden" in dem früher an= gebeuteten Ginne ift in dem britten ber Stude, "Die letten Masten", wohl kaum zu finden. Wohl spielt auch dieses Stück in die Literatur hinein, es führt uns einen Dichter, einen Journalisten und einen Schauspieler vor, und unter den Werten. die der im Spitale mit dem Tode ringende Journalist Rarl Rademacher in feiner Schreibtischlade hat, mag vielleicht auch eines sein, zu dem die Liebeserfolge, die er dereinst bei der Gattin bes gefeierten Dichters Merander Beihgast erzielt hat, Stoff und Anregung gegeben haben. Aber nicht bavon handelt das Stud. Die letten Stunden Rademachers find es, die uns ber Dichter vorführt. Die letten Stunden seines Lebens, in denen noch einmal lebendig wird, was sein ganzes Leben bewegt hat, in denen er sich die Befriedigung verschaffen will, die ihm das Leben versagt hat. Und er will sie sich dadurch verschaffen, bag er dem einstigen Gefährten, der ihn im Wettlaufe bes Lebens weit überholt hat und zu Macht, Reichtum und Un= sehen gelangt ift, mahrend Rarl Rademacher im Glend zu Grunde geht, die Bahrheit ins Gesicht schleudert, ihm nicht nur fagt, wie nichtig fein Können, wie unbegründet fein Unsehen ift. fondern ihm auch beweift, daß die eigene Frau ihn betrogen und verachtet hat, daß sie von Efel erfüllt aus den Armen Merander Beihgafts in die Karl Rademachers geflohen ift. Und Merander Weihgaft tommt an das Lager des Sterbenden — und Karl Rademacher — schweigt und stirbt, ohne die Rache, nach der er gelechzt hat, zu nehmen. "Bas habe ich mit ihm zu schaffen? Bas geht mich fein Glud, was geben mich feine Sorgen an? . . . Bas hat unsereiner mit den Leuten zu schaffen, die

morgen noch auf der Welt sein werden?" Starke Tragik und kräftiger Humor sind in diesem Schauspiele wunderbar vereinigt. Es ist das bedeutendste des ganzen Zyklus und gehört zu dem besten, was Schnigter überhaupt geschrieben hat. Es machte auch einen mächtigen Eindruck bei seiner Aufführung.

Den größten Erfolg freilich erzielte das Schlußstüch, "Literatur", in dem die literarische Ausschrotung erotischer Erstebnisse durch männliche und weibliche Dichterlinge und noch mancherlei andres zum Gegenstande lustigster und äßendster Satire gemacht wird. Für derlei zierliche Bosheiten bringt dies Publistum immer mehr Verständnis mit als für Entwicklung von Humor an Sterbelagern. Und nur den kleinern Teil der Leute geht es ja an. Kaum vierzig Prozent von jenen, die der Schnislersichen Premiere beigewohnt haben, dürsten selbst Stücke oder Komane schreiben. Und die natürlich trisst die Satire erst recht nicht. Das sind ja lauter wirkliche Dichter und Dichterinnen.

Die Darstellung war recht ungleichmäßig. Den richtigen Wiener Ton für diese Biener Stude tann man natürlich von biesen auswärtigen Schauspielern nicht verlangen, auch von benen nicht, die etwa zufällig in Wien ihre Beimat haben. Aber "meeglich" und "Meeglichkeit", "Singling", "Farbenräuber" und "was denkst du, daß ich fierchte", sagt man schließlich weder in Berlin noch in Bien - auf der Buhne. Dber man follte es doch nicht sagen dürfen. Um besten war Berr Baffer= mann, der in den beiden letten Studen - fie murden überhaupt viel beffer gespielt als die zwei erften - in dem Dichter Weihgast und dem jungen Aristofraten Klemens zwei prächtige Figuren auf die Bühne stellte. Im Satirspiel ließ uns auch Fräulein Triesch als .. Mädchen mit dem Roman" einigermaßen vergessen, wie schlecht sie als "Frau mit dem Dolche" gewesen war. Im ganzen hat man den Eindruck, als würde seit dem Austritt von Rainz und Sorma doch das feste Gefüge des Ensembles des Deutschen Theaters mählich sich etwas gelockert haben. Solche Rünstler sind nicht "Stare", fie halten ben Grundton fest, auf ben alles gestimmt sein muß, follen die fünftlerischen Darbietungen als "Lebendige Stunden" an uns vorüberziehen.

# Gastspiel des Frl. Rögl im Burgtheater.

flachsmann als Erzieher. Ein Blas Waffer.

Fraulein Rögl vom Stadttheater in Beidelberg hat ein auf Engagement abzielendes Gastspiel im Buratheater absol= viert. Zuerst spielte fie die resolute junge Lehrerin in Otto Ernfts flachem Gefinnungeluftspiel "Flachsmann als Er= gieber", bann die gutmutig einfältige und ichwache Königin in dem alten Scribeschen Intriquenlustspiel "Ein Glas Baffer". Beide Male wurde bem Gafte lebhafter Beifall gu teil, er dürfte aber wohl mehr dem sympathischen Eindrucke. ben fie als Fraulein Rogl machte, benn bem Konnen, bas fie als Lehrerin Solm ober als Königin Anna bewies, gegolten haben. Denn fie verriet noch in jeder Bewegung die Anfängerin und tam in der Charafterisierung so wenig über den Rahmen ber Schablone hinaus, daß man sich in der Gile kaum ein Urteil darüber bilden konnte, ob unter dem äußern Konserba= toriumstand - nicht doch am Ende eine natürliche Anlage fich verberge. Da liegt die Sache bei ihrer Partnerin im .. Glas Baffer", Fraulein Clemens, schon viel flarer. Man konnte fie diesmal mit Jug und Recht beloben, denn fie verlägt binnen furzem das Burgtheater. So bat man uns wenigstens ber= sprochen. S

## Ibsens Peer Gynt.

Fum ersten Male in deutschen Canden aufgeführt vom Akademischen Verein für Kunst und Literatur im Wiener Deutschen Volkstheater am 9. Mai 1902.

Wer Brand und Peer Ihnt nicht kennt, kennt Ihen übershaupt nicht. Wer Brand und Peer Ihnt nicht mit Gemüt und Verstand ersaßt hat, dem sehlt auch der Schlüssel zum Verständnisse der spätern und ganz besonders der letzten Werke Ihsens. Vrand und Peer Ihnt zeigen uns den Dichter als den Romantiker und Idealisten, der er war und der er — geblieben ist. Wären Vrand und Peer Ihnt nicht so wenig und so obersstächlich gekannt von unserm Leses und Schreibepublikum, so

würden wir die ganzen Jahre her vielleicht doch nicht so viele verdrehte Urteile über die "modernen" Dramen des nordischen Meisters gehört und gelesen haben. Den Leuten erscheint aber immer nur als Symbolik, was in erster Linie Romantik ift. und über der vernünftelnden Analnie und Befrittelung des Sombolischen verlieren sie die Empfänglichkeit für die romantischen Schauer, die Stude, wie "Die Frau vom Meer" und "Rosmers= holm". Szenerien, wie den Dachboden der fleinen Bedwig, er= füllen, und von Figuren, wie der "Rattenmamsell" und der "Diakonissin", ausstrahlen. Und über all bem Bittern, was ber Dichter über die Menschen fagt, über all dem Rampf gegen Lüge und falsche Ideale, kommt den Leuten nicht zum Berständnis und Bewußtsein, daß der Dichter die falichen Ideale bekämpft, weil er sein eigenes Ideal hochhält, daß er die Menschen schilt, weil sie nicht so sind, wie er sie lieben möchte, daß er aus Liebe wie ein Saffender sich gebärdet und dabei doch im Grunde seines Bergens ein Liebender geblieben ift. Der Mann, der Brand und Beer Gunt geschrieben hat, ist ein unverbesserlicher Idealist. Mag er sich gelegentlich auch selbst verspotten, daß er mit "fittlichen Forderungen" bei ben Menschen herumrennt, - er halt doch fest an dem. mas er von den Menschen verlangt. Und was er von ihnen verlangt, das fagt er uns in Brand und Beer Gnnt.

Wenn aber eine Dichtung Ansichten und Joeen enthält, braucht sie darum doch noch lange nicht in Symbolik aufzugehen, und so wie und Goethes "Faust" in erster Linie die Geschichte von Dr. Faust vorsührt, führt und Ihsens Peer Gynt in erster Linie die Geschichte von Peer Gynt vor — eine Sage, die in Norwegen in ähnlicher Weise bekannt und verbreitet ist, wie dei und die Sage von Dr. Faust. Und darum muß man mit der Frage beginnen, was geschieht denn im Peer Gynt, und dann erst kann man sagen, was das Stück bedeute, und dann wird man auch all die Schnörkel und Arabesken, mit denen die Handlung verbrämt ist, als poetischeder satirische, boshafte oder schlechtweg wißige Sinfälle würdigen können; sie erscheinen aber nur störend und irreführend, wenn man von Ansag an an die Dichtung mit der Meinung herantritt, Handlung und Arabesken

seien ein symbolisches Ganzes, dazu bestimmt, irgend welche Geheimnisse, bis zur Unkenntlichkeit verhüllt, der geehrten Mit=

und Nachwelt zum Erraten vorzulegen.

Das herrlichste Glück hätte Peer Gynt bei sich zu Hause sinden können, aber er hat sich's im voraus verscherzt, und in der ganzen Welt zieht er schließlich herum, während sein Glück zu Hause immer auf ihn wartet. Die Verkörperung dieses Glückes ist Solveig, die Peer Gynt eines Tages sah

"ganz Demut vom Kopfe bis zu den Zeh'n, Den Blick auf die weiße Schürze gesenkt, In der Hand das silberbeschlagene Buch, Darauf das weiße linnene Tuch." 1)

Peer nähert sich ihr, und schon ist Solveig bereit, mit ihm zu tanzen, aber kaum nennt er seinen Namen, so zieht sie ihre Hand zurück und entsernt sich mit einer Ausrede, die allerdings bei uns auf Bällen nicht zur Nachahmung empsohlen werden kann: "Mein Strumpsband ist los — ich bind' es fester."

Peer Gynt hat eben ein sehr schlechtes Kenommee. Er ist ein ruhmrediger Ausschneider und Krastmeier, der von niemand ernst genommen wird, weil er zu viel verspricht und redet. Gerade erst hat er der Mutter eine surchtbare Geschichte erzählt, wie er im Kamps mit einem Kentierbock sich auf dessen Kücken schwang und wie dieser nun mit ihm von der "Gendehöh" 2000 Fußties ins Meer hinabsprang. Und so deutlich hat er's erzählt, daß es die Mutter selber ihm sast glaubte. Ihre Winke beherzigend, ist er dann hieher zum Hose nach Hägstad gegangen, denn die Tochter Ingrid hat ein Auge auf ihn, und ist die Hochzeit auch "schon morgen", so kommt Peer Gynt "ja heute". Freilich ist er nicht hingegangen wie andere Leute, sondern er hat damit angesangen, die Mutter in die Höhe zu heben und durch den Fluß zu tragen, und da sie nicht verspricht, ihn dem Bater Ingrids gegenüber zu loben, setzt er sie auf das Dach einer

<sup>1)</sup> Ich zitiere nach ber Abersetzung von L. Passarge. Sie ist viel stimmungsvoller als die der Aufführung zu Grunde gelegte Abersetzung Christian Morgensterns.

<sup>2) &</sup>quot;Mein Strumpsband macht mir solche Beschwerden" übersett Morgenstern!

Mühle und geht allein. Auf Sägstad geht es an dem Borabende der Hochzeit lustig her, nur die Braut Angrid hat sich eingesverrt und will vom Bräutigam nichts wissen. Beer Gunt wurde fich wohl kaum um fie kummern, wenn Solveig ihn nicht scheu verlaffen hatte; aber nun ift er gefrankt und fangt zuerft gu trinken an und dann zu lügen, und da er sich rühmt, daß er auch heren fann, ersucht ihn der Bräutigam, ihn mit der Braut aufammenzubringen. Peer Gont geht zu ihr in die Kammer. Was sie dort getan und geredet haben, hat uns der Dichter nicht verraten, aber burchgegangen find fie zusammen, bas ift sicher. Aber Ingrid gefällt ihm nicht lange. Soch oben im Gebirge, da treffen wir die beiden wieder und hören, daß er Unmögliches von ihr verlangt: sie foll Solveig sein! "Sast du golden-seidnes Saar? Ein Gesanabuch in der Sand? Sast du folch ein Augenpaar? Hältst du scheu am Mutterkleide? . . . Bist du vor'ges Jahr eingesegnet? . . . Bist du frei von jedem Neide? Ruht's wie Scham dir auf der Stirn? Sagst auf meine Bitten nein? Strömt von dir ein lichter Schein? Wird ber fromm, ber an dich fah?" Da muß sie freilich ,,nein" sagen, und so jagt er sie auch mit dem freundlichen Buniche, der Teufel solle alle Weiber holen, davon.

Und nun führt er ein wildes Leben im Gebirge, zuerst läßt er sich mit brei elbischen Sennerinnen ein, dann mit ber Tochter des Dovrealten, die als "grüngekleidetes Mädchen" vom Dichter eingeführt wird. Er verlangt bann vom Dovrealten die Tochter zur Che und das Reich als Mitgift und erklärt sich schon bereit, mit den Trollen zu leben, ftatt des Sapes "Mensch, fei dir felbst stets treu", die Devise "Troll, fei dir felbst genug" zu akzeptieren, Trollspeise zu essen und Trollkleider zu tragen und sich einen Trollschwanz umbinden zu lassen; er findet sogar Tang und Spiel gang wunderschön, da feine Beliebte in Gestalt einer Ruh die schnarrenden Saiten schlägt und ein Untier dazu tanzt — nur die Augen will er sich nicht ausstechen lassen trot der Berheiffung, daß er dann alle Dinge beffer fahe. Und fo wird aus der Sache nichts, und auf den Borhalt bes Alten: "Bersprachst du meiner Tochter nicht Sand und Berg?" erwidert er: "Nichts weiter? Was gilt mir folch ein Scherz?"

Die Ihsenerklärer bemerken uns hier, daß Beer Gynt, der Norweger, die Personisikation der norwegischen Laster sei, das Gegenstück zu den idealisierten Bauerngestalten Björnsons, daß Ihsen speziell in der eben angesührten Stelle die Unverläßlichkeit und Treulosigkeit der Norweger den Dänen gegenüber, denen sie hilfe versprochen und nicht gewährt hatten, geißle. Schön, das ist ja alles ganz richtig, soweit es sich um das handelt, was den Dichter bewegt und sein Schassen angeregt hat. Aber ist ein Wort von dem, was Peer Ghnt sagt, ein Zug an ihm, bloß norwegisch, nicht alles rein menschlich? Doch kehren wir zur Handlung zurück!

Mitten im Riefernwalde zimmert fich nun Beer Unt eine Sütte: die Trolle hätten ihm übel mitgespielt, wenn er nicht die Silfe der Mutter angerufen und nicht sofort der Ton der Rirchengloden den Sput verscheucht hatte, in der Sutte aber, da würde er sein Glück gefunden haben - hatte er es nicht vorher ichon leichtfinnig verbraft. Denn Solveig kommt auf Schneeschuhen über die Beide zu ihm, um bei ihm zu bleiben. Schwer war es ihr wohl, alle zu verlassen, von Eltern und Schwestern zu geben, aber die Liebe zwang fie. Er weift fie in die Hutte und jubelnd ruft er aus: "Meine Königstochter! Nun endlich gefunden! Run sind geheilt die schwersten Bunden." Bergeffen find die phantastischen Plane, seine Träume von Kaiser= tum: hier ware fein Glud - hatte er es nicht ichon verloren. Eine ältliche Frau tritt auf in einem zerlumpten grünen Rock, ein hählicher Junge hinkt ihr nach. Sie stellt sich ihm bor als seine frühere Schöne und den Jungen als seinen eigenen, rasch berangewachsenen Sohn, und fie will ihn bei Beer in Roft und Quartier laffen. "Alles nur Gedankenfund'! Du tragft es in dir", ruft fie Beer im Abgehen zu. Und er trägt es in sich! Mit biefer Erinnerung belaftet, fann er nicht bei Solveig, ber Reinen, bleiben. Er macht sich die Ausrede, er habe noch Riefer= schwarten zu holen. "Doch laß mich nicht zu lange warten", bittet sie. "Lang ober furz, bu mußt warten", sagt er. Und ihm zuwinkend, fagt fie: "Ja, warten!"

Ja, warten, warten bis ans Ende, benn Beer flieht von bannen. Bunachft zur Mutter hinab. Die findet er im Sterben.

Es ist eine merkwürdige Szene, diese Szene, wie er der Frau, die ihn so innig geliebt hat, freilich auch durch ihre Schwäche und ihre eigene Lust an Phantasterei viel schuld war an seiner Phantasterei, wie er dieser Frau nun durch Phantasterei den Tod erleichtert. Wie sie ihm, da er Kind war, vorgemacht hatte, daß sie den Kater als Hengst in den Stuhl als Schlitten einspanne und mit Peer zum Soria-Moria-Palaste des Märchens hinaussahre, so macht er es jest mit der alten sterbenden Frau. Er verschönt ihr die letzten Augenblicke des Lebens durch sein Spiel, daß sie mit einem Lächeln auf den Lippen hinüberschlummert. Die Szene gehört zu dem Schönsten, was je geschrieben wurde. Sie könnte uns sast mit Beer Chnt und seiner Art versöhnen. Wollte vielleicht der Dichter uns sagen, nur der Phantast und Träumer sei glücklich, nur er könne andere beglücken?

Und nun zieht Beer Gnnt fort. Er gewinnt Geld als Sklavenhändler, er verliert es als Projektenmacher: als Prophet wird er im Palmenhaine von der schönen Anitra geehrt und dann bestohlen und verspottet - auch Raiser wird er schlieklich. wenigstens in einem Frrenhause, in das man ihn sperrt. Eine satirisch-phantastische Szene folgt auf die andre - und die ganze Zeit hat Solveig auf ihn gewartet. In einer kleinen Szene von acht Reilen erfahren wir es, aber berrlich groß ift Die poetische Wirkung, die aus dieser kleinen Szene geholt werben fann, wenn fie wie eine Bifion, erfüllt mit poetischer Stimmung uns vorgeführt wird, statt daß man - wie es leider hier geschah - mit einer Rollture in der Dekoration eine Art von Kammerl öffnet, in dem Solveig fitt, und hinter der Szene eine Opernfängerin eine Arie singen läßt — und sei die Arie auch von einem Komponisten wie Grieg und sei die Sangerin auch eine Künftlerin wie Frau Gutheil-Schoder.

Schließlich sinden wir Peer Ghnt auf der Heimreise. Er leidet Schifsbruch und kommt arm ans Land, wie er weggezogen war. Und auch da zieht er herum, wie er es in der Fremde tat, und er sieht mancherlei, auch die Hütte in dem Walde, wo Solveig hauft und harrt: "Nun ift alles zu Pfingsten bereit, Lieber Anabe, noch immer weit, — Kommest du wohl? Bist auf weiten Fahrten, So sei nicht bang; Ich will schon warten, Sei's noch so lang."

Ja, hier war sein Kaisertum. Und er zieht weiter und begegnet schließlich dem Knopfgießer. Das ist eine in Norwegen allbekannte Märchenfigur, so ein Abkömmling von Tod und Teusel, und der will ihn umgießen, denn Peer "ist leider kein Sünder in höherem Verstand". "Drum gibt man dir nicht den Gnadenstoß ins Feuer, du kommst in den Löffel bloß", sagt er zu Peer.

"... Der Sinder im wirklich großen Stil Gibt's heutzutag nicht eben viel.
Dazu gehört noch mehr als im Kot zu waten;
Denn ohne Kraft kein rechter Teufelsbraten.
... Der Meister ... ist sparsam,
Häll alles gut in seinem Gewahrsam.
Er wirft nicht fort, wär's auch wenig begehrt,
Was sonst als Rohstoff noch von Wert.
Du warst allerdings ein blanker Knopf
An der Erdenweste: nur sehlte die He;
Drum kommst du zum Umguß in einen Topf
Mit den andern. Du siehst, wir meinen's nicht böse."

Aber wie Brand erklärt, sein "Selbst sei unverleylich", sagt auch Beer, er verzichte gern auf die Freuden der himmlischen Seligkeit, "doch vom Selbst geb' ich nicht einen Deut". "Zu benken," so erklärt er, "ich hätte mein Selbst auf Kauf nur, das bringt meine Geister in höchsten Aufruhr". "Doch lieber Peer," entgegnet der Knopfgießer, "wer wird denn wegen einer solchen Kleinigkeit sich erregen? Du bist ja niemals du selbst gewesen; was tut's, trennst du dich von deinem Wesen?" Das wird Peer zu dumm: "Ich nicht ich selbst? Da muß ich lachen! Peer Gynt war er selbst in allen Sachen!"

Beer Gynt ersucht nun um Frist für den Beweis, baß er "er selbst war zu aller Zeit". Am Kreuzwege sollen sie sich

wieder tressen. Aber der Beweis mißlingt ihm, der Dovrealte, den er anrust, erinnert ihn, daß er der Trolle Geset akzeptierte und stets nach dem Geset der Trolle handelte: "Troll sei dir selbst genug". So versucht es Beer mit dem Beweis, daß er ein arger Sünder gewesen sei, damit er wenigstens in die Hölle komme und nicht umgegossen werde. Aber seine Sünden werden vom Teusel, der ihm in Gestalt eines magern Geistlichen mit einem Schmetterlingsnet begegnet, nicht für hinreichend besunden, und vergebens bemüht er sich um ein Sündenregister, um es am Kreuzwege dem Knopsgießer zeigen zu können. Er kommt zur Erkenntnis: "Ich war lange tot vor meinem Tod". Da sührt ihn sein Weg wieder zu Solveigs Hütte. Er hört sie innen singen, da sagt er sich: "da sind' ich das Sünden-register".

"O tiefes Leib, unendliches Klagen, Die ganze weite Welt durchjagen, Und sterbend ben Fuß nach Hause tragen."

Aber auch bei Solveig findet er sein Sündenregister nicht, keine Klage, kein Vorwurf kommt von ihren Lippen, sie sagt vielmehr:

"Du haft mir zu einem schönen Gesang Das ganze Leben gemacht — o Dank! Dank, daß du kamst, währt's noch so lang! O herrliches Pfingstenwiederfinden!"

Und so wäre er verloren — gerade durch die verzeihende Liebe Solveigs dem überantwortet, was ihm das Schlimmste erscheint? Da will er wenigstens wissen, wo er selbst denn war die ganze Zeit hindurch, während er nicht er selbst war. "Wo war ich, ich selbst — ungebrochen — ganz — wie einst umsstrahlt von Gottes Glanz?" Aber für Solveig ist dies Kätsel leicht: "Bei mir in Glaube, Hoffnung, Liebe". Wie in des Dänen Paluganswüller Dichtung "Adam Homo" Gericht gehalten wird über die Seele eines Verstorbenen, dem Delinquenten das Lichtbild gegenübergestellt wird, dem er hätte gleich werden können, der Sünder aber schließlich durch die von ihm einst schnöde verlassene Geliebte gerettet wird — so rettet hier Solveig den Geliebten, und durch ein echt märchenhaftes Spiel mit

dem verklärten Bilde Peer Chnts, das Solveig rein und unberührt in ihrem Herzen aufbewahrt hat, werden der Teufel und der

Anopfgießer um ihre Beute betrogen.

Ist das nicht ein Märchen? Ein herrliches Märchen? Freilich auch ein sinniges Märchen, ja ein tiessinniges Märchen. Aber sinnig ist jedes gute Märchen und sobald der Helb einer Dichtung zum Vertreter des allgemeinen Menschentums wird, erhält jede Dichtung einen tiesern Sinn — wenn sie eben das Werk eines wirklichen Dichters ist.

Hat Ibsen in Brand uns den idealen Menschen gezeigt, so zeigt er uns in Peer Ghnt den Phantasten; hat er uns dort den idealen Menschen als Helden im Kampse gegen die Fehler seiner Landsleute zunächst, die zugleich aber auch die Fehler der Menschen überhaupt sind, vorgeführt, so verkörpert er uns hier die Fehler seiner Landsleute und die Menschen überhaupt in dem "Helden" selbst. Ist Brand der Idealist, der ganz seiner Idea von dem, was er für richtig hält, ledt, so ist Beer Ghnt der Egoist, der nur sich selber leben will und gerade darum sein einziges Ziel, er selbst zu sein, im wechselnden Getriebe des Lebens nicht erreicht, nicht erreichen kann. Und in diesen Gestalten und den um sie gesponnenen Dichtungen zeigt uns Ibsen auch, was er selbst von den Menschen fordert, sein Ideal, das Ideal des Idealisten Ibsen.

"Alles oder nichts" ift Ibsens Devise in Brand. Und das ist schließlich dasselbe, wie wenn er im Peer Gynt als Gesetz der Menscheit ausstellt, jeder solle "er selber" sein, oder wenn er an Frau Laura Kieler schreibt: "Die Hauptsache ist, wahr und treu in seinem Berhalten gegen sich selbst zu bleiben. Es kommt nicht darauf an, dies oder jenes zu wollen, sondern darauf, das zu wollen, was man unbedingt wollen muß, weil man ist, wer man ist und nicht anders kann".¹) Brand entspricht dieser Forderung und darum wird er gleich andern Lieblings—gestalten der Dichtung, gleich Faust und Gretchen, zum Schlusse, "gerettet". Der Schluß des Brand wird freilich so oft miß-

<sup>1)</sup> Das Zitat ist entnommen aus Rubolf Lothars eben erschienenem instruktiven und anregenden Buche über Ihsen ("Dichter und Darsteller", VIII).

verstanden. Einen Kompromiß soll er enthalten oder verzweiselte Fronie soll er sein! Man legt offenbar das Hauptgewicht daraus, daß Brand nicht aus der Lawine errettet wird. Aber um das sleht er gar nicht zum Himmel, er fragt nur im Angesicht des unvermeiblichen Todes, ob es nicht genüge, daß er das Beste gewollt und danach gestrebt habe, so gut er konnte. Und diese Meinung, daß man nicht mehr als treuen, standhaften, redesiehen Willen und dessen unentwegte, opsersreudige Betätigung vom Menschen verlangen kann, bestätigt die Stimme von oben, indem sie durch den Donner der Brand zerschmetternden Lawine herabrust: "Gott ist Deus caritatis".

Aber nicht nur Brand, der sich selbst treu geblieben ist, wird gerettet, wenn er auch dadurch, daß er streng an dem sesthielt, was er sür das Richtige erachtete, denen, die seinem Herzen am nächsten standen, Schmerz zugefügt und phhsischen Untergang bereitet hat. Auch Beer Gynt wird gerettet, Beer Gynt, der sich selbst genug war. Er wird gerettet durch die läuternde Macht der Liebe des Beibes. Nicht nur in Brand und Beer Gynt, auch noch in spätern Dichtungen Ihsen sinden wir diese selbstlosen, hingebungsvollen Frauengestalten, wie Anna und Solveig sie sind. Solveig ist aber geradezu die Berkörperung der läuternden, rettenden Kraft des Beibes. Benn einer will, mag er das symbolisch nennen. Man kann aber auch sagen, es sei ein schöner Gedanke, mit dichterischer Kunst zum Ausdruck gebracht.

Die Aufführung Beer Ghnts auf einer deutschen Bühne war eine Tat des Wiener "Akademischen Bereines für Kunst und Literatur". Sie wäre eine Tat gewesen, auch wenn sie zenisch und schauspielerisch unter dem Niveau dessen gestanden hätte, was man im allgemeinen von einer öffentlichen Bühne erwarten kann. Das war aber nicht der Fall, und es ist zu bewundern, daß diese Aufführung einem Bereine mit zusammengewürseltem Personal und beschränkten Mitteln in gleichsam im Fluge für die Einstudierung erhaschten Stunden in solchem Grade gelungen ist. Aber über dem relativen Maßstabe dürsen wir dabei den absoluten nicht aus dem Auge lassen, schon um derer willen, die geneigt sind, an dem subjektiven Eindruck,

ben die Bühnenaufführung auf sie macht, die Größe des Dichters und seines Werkes zu messen. So möge man es nicht als Unsbankbarkeit gegen die Veranstalter und Mitwirkenden und nicht als Nörgelei auffassen, wenn in kurzem Umrisse auf das hinsewiesen wird, was man anders wünschen mußte.

Mit dem Bearbeiter möchte ich nicht rechten, da ist wirklich vieles subjektiv. Am schwächsten (aber auch am schwierigsten) war die Bearbeitung im vierten Aft, da hier der Faden der Sandlung fast gang verloren ging und überflüffiges Beiwerk und fzenische Künstelei die Darstellung gelegentlich an den Rand ber Operette und bes Balletes führten. Doch hat die Bearbeitung dies reichlich damit wett gemacht, dan fie einen geschickten Un= schluß für die prächtige Szene im Frrenhause gewonnen, diese somit für die Bühne gerettet hat. Auch Regie und Darstellung haben viel Gutes geboten, aber eines find fie uns schuldig geblieben, den poetischen Schimmer und Zauber, der über den Szenen zwi= ichen Beer und ber fterbenden Mutter, und Beer und Golveig ruht. Ganz unzulänglich war die Solveig der Frau Körner und in ben Szenen, die Stimmung verlangen, versagte auch Berr Biede, so überraschend aut ihm sonst Vieles gelang. Sehr aut war Berr Beine, ber Regisseur des Unternehmens, als Tollhaus= birektor Dr. Begriffenfeldt und in ber rafch übernommenen, aber trefflich durchgeführten Rolle des Knopfgießers. Brächtig war herr Schmidt, der, wie jungst als Don Love im Burgtheater, nun als malebarischer Sprachreformer Suhu Gelegenbeit batte, seinen ungeschlachten Sumor zu zeigen: auch Frau Metl als Dame in Grun und Fraulein Reingruber als Beduinenmädden Unitra verdienen alles Lob. Auch von Berrn Beif in ber Rolle bes Geiftlichen gilt basfelbe. Nur eingeschaltet mag hier werden, daß, wenn man die Szene am Grabe bes Selbstverstümmlers nicht missen will, man wohl auch die Szene mit aufnehmen muß, die uns ben Gelbstverstummler bei feiner Tat vorführt. Farblos wie gewöhnlich, wenn er nicht Rollen in der komischen Art jenes schwachsinnigen Alten in Fuldas "Sohn des Kalifen" zu geben hat, war Herr Lewinsty als Dobrealter. Der Dobrealte ist nicht komisch und das, was herr Lewinsty mit diefer Figur gemacht hat, dunkt uns geradezu

traurig. Wenn Herr Lewinsth Burgtheaterjubiläen — bazu benütt, seine Ansichten über die "Moderne" und über seinen Tirektor zum besten zu geben, so mag man darüber lächeln, wie gewiß auch Direktor Schlenther gelächelt hat, als Herr Lewinskh ihm das hoffnungsfreudige Vertrauen, das er ihm einst stürmisch angesichts der Öffentlichkeit entgegengebracht, in Gegenwart der Festgäste, die gekommen waren, den alten Baumeister zu seiern, wieder seierlich entzog. Aber der Dichter, der die Szene zwischen Peer Ghnt und seiner sterbenden Mutter geschrieben hat, sollte wohl davor geseit sein, daß ein Darsteller, und mag er, aus der Not ein Prinzip machend, allem Modernen noch so spinneseind sein, es wagen dars, den Dovrealten, den König der Trolle, der körperlich und seelisch Mißgestalteten, in seiner, des Dichters Maske zu spielen.

#### 2

# Gastspiel des Deutschen Theaters aus Berlin 1902.

### 2. "Die hoffnung" von heyermans.

Hermann Hehermans' Seestück "Die Hoffnung") ist trot aller Sensation, die es hervorries, das Werk eines wirklichen Dichters. Man kann es in Zusammenhang nennen mit Ibsens "Stügen der Gesellschaft" und mit Hauptmanns "Webern"— und doch — wie verschieden ist es von beiden, wie selbständig kehrt Hehermans seine eigene Art hervor.

Wie in den "Stützen der Gesellschaft" sendet auch in der "Hoffnung" ein Reeder ein seeuntüchtiges Schiff aus, unbekümsmert um das Leben und die Familien der Mannschaft; wie in den "Webern", wird uns auch in der "Hoffnung" das furchtbare Elend einer Klasse von Arbeitern und die rücksichtslose Gewinnssucht ihrer Brotherren vorgeführt. Aber nicht darin liegt hier

<sup>1) &</sup>quot;Die Hoffnung". Ein Seestück in vier Akten von Fermann Hehermans jun. Deutsch von Franziska de Graaff. Felix Blochs Erben, Berlin. 136 S.

ber Hebelpunkt für die dramatische Spannung, daß das eigene Söhnchen des Reeders auf einen "schwimmenden Sarg" geraten ist, sondern darin, daß uns das Los der Mannschaft und ihrer Familien vor Augen geführt wird; nicht auf die geringe Entslohnung und die Not der Schiffer, die von den reichen Reedern auf den Fischsang ausgeschickt werden, wird das Hauptgewicht gelegt, sondern auf die Gesahren, die mit ihrem Beruse an sich verknüpft sind und durch Habgier und Gewissenlosigkeit der Dienstsgeber noch freventlich gesteigert werden.

"Der Naturalismus ift tot", hört man feit ein paar Jahren die Philister mit zufriedenem Behagen sagen; "er hat sich überlebt", trompetet das simple Bublikum und ift selig, daß es sich nicht weiter zu genieren braucht, über Blumenthal zu johlen und über Philippi zu weinen: "er war von Anfang nicht lebens= fähig", flöten die Ganzgescheiten und "revidieren" die Urteile über Hauptmann und Ibsen. Und da stößt sie der tote Natura= lismus vor den Ropf, daß ihnen Hören und Sehen vergeht. Ja, er ift unbequem, diefer Naturalismus, ber, eben für tot erklärt, das Bublikum ins Gesicht schlägt, der gerade bas por Augen führt, vor dem man die Augen verschließen möchte, gerade bas ben Leuten fagt, was sie nicht hören wollen, ihnen immer die Nase auf das Elend und die Not ihrer Mitmenschen stöft. statt ihnen durch Vorführung zierlicher Bilder aus dem Reiche der Phantasie, durch Erwecken von Seiterkeit oder Rührung angenehm die Berdauung zu befördern. Er ift unbequem, diefer Naturalismus — aber eben darum ist er notwendig, ist er ba und solange das menschliche Elend nicht ausgerottet ift, wird auch bas Drama bes menschlichen Elends nicht auszurotten sein. Für den, dem der Naturalismus nicht ein begriffliches Schema, sondern eine lebendige Triebkraft in der Entwicklung ift, kann ber Naturalismus gar nicht anders sterben als mit der Mensch= heit selbst, fann er überhaupt nur äußerlichen Beränderungen unterliegen. Dem Wesen nach wird er stets der gleiche sein, da er stets im Dienste der Ideen seiner Zeit der Gesellschaft ein Bild ihrer jeweiligen Krankheiten und Bunden vor Augen halten wird, im Unterschiede vom Idealismus, der ihr die Riele auszumalen sucht, benen sie zuzuschreiten - glaubt.

Sepermans arbeitet nicht mit fo draftischen Mitteln wie Ibien und Sauptmann, aber es ift nur Raffinement, wenn er uns manches erspart - um besto stärker auf uns zu wirken. Sein Reeder Boos ift tein bewunter Berbrecher wie Ibiens Konful Bernick, er ist auch tein empfindungsloser Bucherer wie Sauptmanns Kabritant Dreifiger. Da mogen fich Biele mit Recht fagen, "fo find wir nicht, das trifft uns nicht". Aber Rlemens Boos drängt sich ihnen näher, ihn können sie nicht fo abschütteln,' Etwas rob, mein Gott, bas macht bas Gewerbe. und doch nicht gang verhärtet, das macht der Menich, der ja boch schließlich in jedem steckt. Aber leichtsinnig, so von vornherein geneigt, das zu glauben, was ihm in seinen Geschäftsfram paßt, die Augen vor dem zu schließen, mas feinen Interessen widerstreiten wurde - und das macht auch der Mensch in ihm. Und so hört er zuerst nicht auf den Arbeiter, der ihm sagt. die "Soffnung" sei morsch, sondern halt fich an das, was deffen Chef und der Bertreter der Interessen der Bersicherungsgesell= schaft fagt, mit dem Borfat, daß er auf alle Fälle zum letten Male die "Hoffnung" austaufen lakt — und dann gerät er "in heftige Rührung", wenn er die Tränen der Sinterbliebenen sieht. Das ist so echt menschlich und darum wirkt es so, weil im Unternehmer das allgemein Menschliche und nicht eine aufällige Erscheinungsform, eine gefühllofe Berbrechernatur betämpft wird. Denn nicht auf die Beise spielen sich die Bor= gange, durch die Ratastrophen in den mit Gefahren verbundenen Betrieben herbeigeführt werden, gewöhnlich ab, daß fich der Unternehmer fagt: ich treffe diese Sicherheitsvorkehrungen nicht, damit die Leute zu Grunde geben, oder daß er sich fagt: ich treffe fie nicht, obwohl ich weiß, daß dadurch die Leute zu Grunde geben. Rein, er redet fich ein, daß ja doch nichts geschieht und er nur zwecklos fein Geld hinauswerfen würde.

Sehermans' "Hoffnung" schließt auch nicht mit einem Strafgericht, das über den Reeder Boos hereinbricht. Der Dichter schafft dem Zuschauer oder Leser keine theatralische Eruption für den Ingrimm, den er in ihm angesammelt hat: er entläßt ihn mit dem unbefriedigten Wunsche nach Vergeltung. Er zeigt uns den Mann, der erklärt, wenn seine Prophezeiung

sich erfüllt hat, das Schiff zu Grunde gegangen ist, "dann gibt's Morb", er läßt ihn nach dem Bekanntwerden der Katastrophe an den Reeder herantreten — aber er läßt ihn wieder absgehen, ohne daß er die "Hossfnung" des Publikums erfüllt hätte. Ebenso sorgsam, wie der Dichter die Erbitterung erregt und gesteigert hat, ebenso sorgsam erhält er sie auch, statt sie im Theater ohne nachhaltende Wirkung verpussen zu lassen. Das, was er sür das Theater braucht, das liesert ihm in hinzreichender Fülle die Vordereitung und der Nachhall jener Katastrophe, die sich auf dem Meere draußen vollzieht.

Die ersten Atte zeigen uns das Milieu und der erste be= reinigt gleichsam bon bornherein eine Schuld ber Gerechtigkeit gegen die privaten Reeder, indem er ein Bild von den Genuffen entrollt, die berjenigen harren, die fich dem Dienste in der ftaat= lichen Marine zuwenden. Wir sehen die verschiedenen Fischer= typen, junge und alte - aber nicht völlig vertiert, nicht nur als Sflaven des Altohols und der Sinnlichkeit, fondern Beffere Schlechtere und in jedem wieder Befferes und Schlechteres gemischt - wie es eben auch im Leben gutrifft. Und wir sehen den Reeder und die Seinen im Berkehr mit jenen, nicht nur Ausbeuter, auch Wesen mit menschlicher Teilnahme, freilich jener äußerlichen, egoistischen Teilnahme, die nicht auf ben Grund ber Dinge geht und im entscheidenden Momente fo wenig Stand halt, wie die Bahrheitsliebe des Reedertochter= leins Klementine, die sich ,,nicht mehr erinnert", gehört zu haben, daß Simon ihren Bater gewarnt hatte, die "Soffnung" in See ftechen zu laffen. Und wir lernen go und Marietje fennen, zwei Mädeln aus Fischerfamilien, mit ihren Liebesfreuden und ihren Liebessorgen, und helle Strahlen huschen hie und da über die Gruppen, welche die Szene füllen. Aber diese Lichter ichaffen nur ben hellen Rand für ben buntlen Schatten, ben bas Berhängnis vorauswirft, dem die Liebsten ber Mäbel, ber junge Mees und ber junge Geert geweiht find. Und mit ihnen Barend, Geerts Bruder, bas Resthätchen der alten Fischerswitme Kniertje. Ergreifend wirft es, wie die eigene Mutter ihren ängstlich wider= strebenden Jungften mit silbernen Ohrringlein beschwatt, sich für die "Soffnung" einschreiben zu laffen - und dann die Benbarmen den in seiner Todesangst sich an die Türpsosten Ansklammernden loszureißen suchen — bis er, wieder über Zureden der eigenen Mutter, "jammernd die Türpsosten sosläßt", mit dem Klagerus: "Du siehst mich nie mehr, niemals mehr!"

So sorgfältig vorbereitet, setzt denn auch die Katastrophe mit erschütternder Wirkung ein, um so packender, als nicht nur die Spannung geschickt gesteigert ist, sondern im dritten Akt eine ganz unheimliche "Gesahrenstimmung" in den Gesprächen und Erzählungen der Fischer mit rein künstlerischen Mitteln vorbereitet worden ist. Diese Mittel sind rein künstlerisch, denn die vom Dichter hier eingeschalteten kleinen Skizzen stehen einerseits in innigster Beziehung zur Grundidee des Dramas, andrerseits sind sie, für sich allein betrachtet, literarische Kadinettstücke. Zwei derselben mögen den Abschluß dieser Anzeige bilden.

"Wenn ich auf dem Heringsfang war", erzählt der alte Armenhäusler Cobus, der sich bemüht, den andern die Nichtigkeit ber Angst, die sich ihrer während einer ungewöhnlich stürmischen Nacht bemächtigt hat, bargutun, "ober auf der Salgreise, bann traut' ich manchmal nich zu kaaken1) und nich zu schneiden. Denn, wenn man fo 'n Heringstopf mit 'm Daumen nach links ftößt und mit 'm Raakmesser 's Gelbe da 'raus holt — dann quet so 'n Tier einen an mit - mit so verständigen Augen - und doch kaakt man zwei Fasser die Stunde . . . Und Ropfstücke schneiden - eine Tonne Kopfstücke von vierzehnhundert Rabeljauen — das sind achtundzwanzighundert Augen, die einen ansehen - nix als ansehn . . . nur immer ansehn. Wieviel Fische hab' ich nich schon totgemacht - 's gab wenige, die so wenig Abfall und so fette Lebern schneiden konnten . . . Tja, tia . . . und bange waren sie - bange - sie guckten nach ben Wolken, als ob fie fagen wollten: Er hat uns grade fo gut gesegnet wie euch, und - wie kommt das nu? Ich sage: wir nehmen die Fische und Gott nimmt uns. Wir muffen alle dran, die Tiere muffen dran, die Menschen muffen dran, und weil wir nu alle dran müssen — müssen wir eigentlich alle mit nander nich - bas 's nu grade fo, als wenn man 'ne volle

<sup>1)</sup> Bgl. das mittelniederdeutsche Wort kake, keke = Fischkieme.

Tonne in 'ne leere umschöpft. Bange möcht' ich sein, wenn ich allein in der leeren Tonne zurücklieb', aber so alse zusammen in die andere Tonne — nee — mit bange sein is niz gemacht, bange sein, das is, als wenn man sich auf die Zehen stellt und über den Kand gucken will . . ."

Und wie es ausgeht, wenn ein Schiff so lange ausbleibt, als jest die "Hoffnung", das erzählt die Fischerswitwe Truus: "In Blaardingen, da gibt's 'n Turm, und auf dem Turm da is der Riefer - der Turmfiefer. Und der Riefer hift 'nen roten Ball, wenn er in der Ferne 'n Logger oder 'n Dampfer oder 'n anderes Schiff sieht - und wenn er weiß, wer's is - mahr= haftig 'n Bunder, wie er am Maft, am Zeug, an der Farbe, an 'n Segeln, an den Deckteilen - Gott weiß woran - 'n Schiff erfennt, bann läßt er ben Ball 'runter, läuft gum Reeber und zur Familie und bringt die Nachricht - will mal fagen: die Albert Cofter' oder die Goedfoop' tommt. Nu, der Familie brucht er's meistens nich erft zu fagen. Denn wie der Ball auf'm Turm gehift is. laufen die Rinder burch die Straffen und schreien - wie ich jung war, macht' ich's auch so: ,'n Ball op, 'n Ball op!' - bann geh'n die Frauen nach 'm Turm und warten unten, bis der Riefer fommt, und dann geben fie ihm Geld, wenn's ihr Schiff is . . . Und . . . bie Magnet' mit mei'm ersten Mann — hab' ich schon gesagt, daß ich 'n Sahr verheiratet war? - die Magnet' blieb fechs Wochen weg, sieben Wochen weg - boch nur Proviant auf sechs. Und immer riefen die Kinder: ,'n Ball op, Truus! 'n Ball op, Truus!' Dann rannte man wie 'ne Närrin nach 'm Turm aber keiner sah einem nach - sie wußten schon, warum man rannte - und wenn der Rieber 'runter fam, ba hätt' man ihm boch die Worte aus 'm Mund reißen mögen — aber dann frug man ängstlich: "Haft du Ting?" - Ting, das 's Nachricht auf Blaardingich - , Ting von ber Magnet?' fagte er bann, ,nee, 's is die , Wachsamkeit', oder die , Frau Maria', oder die "Kon= fordia' - und bann schlich man nach Saufe, fo langfam, fo langfam, lief rum heulen und bachte an feinen Mann - feinen Mann . . Jeden Tag gab's einem 'n Stich ins Berg, wenn man die Kinder hörte — und jeden Tag war man am Turm,

betend, daß Gott — aber die "Magnet" kam nich — kam nich — schließlich wagte man sich nich mehr nach 'm Turm, wenn der Ball gehißt war — wagte man nich mehr, an der Türe zu lauern, ob nich der Kieker selber mit der Botschaft kam . . . das hat so zwei Monate gedauert — zwei Monate — und dann — nu, da mußt' ich's wohl glauben . . . die Fische werden schwer bezahlt."

Run, wir haben ja in Wien keine Seefischereien und so wird die Zensur wohl nichts dagegen haben, wenn etwa hier ein Direktor ein Stück-aufführen wollte, in dem — den holländischen Fischherren die Wahrheit gesagt wird.

Die "hoffnung", die ich in vorstehenden Zeilen (26. Ottober 1901) ausgesprochen hatte, daß eine Wiener Bühne Benermans' "Hoffnung" in ihr Repertoire aufnehmen werde, hat sich nicht erfüllt. Die Aufführung durch das Berliner Deutsche Theater am Rarltheater und der Eindruck, den fie machte, dürften wohl bewiesen haben, daß die Buhne, die sich des Studes angenommen hätte, weder fünstlerisch noch finanziell Schaden genommen haben würde. Einen Berluft hatten im schlimmsten Kalle nur wir. das Publikum, erlitten, da uns dann wohl die vollwertige, abgerundete Aufführung der Berliner Gafte, deren besondere Stärke ja in der mustergültigen Darftellung berartiger Stücke liegt, kaum zuteil geworden mare. Gine Darstellerin der schmucken Jo, wie Frau Lehmann fie ift, besitt Wien überhaupt nicht, aber auch die meisten Andern boten nicht nur ihr Bestes. fondern hervorragend Gutes. Wenn es geftattet ift, einem Rünftler bon zweifellos hoher Begabung, der an der ftändigen Stätte feines Wirkens in fo vielen Rollen fo uneingeschränkte Anerkennung gefunden hat, auf Grund der Eindrücke von verhältnismäßig wenigen Rollen, eine Ausstellung zu machen, so möchte ich fagen, daß Herr Rittner sich angewöhnt zu haben scheint, seine Figuren auch dort, wo es die Rolle nicht erfordert oder doch erlaubt. mit Zügen erblicher Belaftung auszustatten.

### Ein Frühlingsopfer.

Schauspiel in drei Aufzügen von E. v. Keyferling. Deutsches Volkstheater 17. Mai 1902.

Solchen Premieren, die sich ein Theater auf den Monat Mai aufgespart hat, bringt das Publikum von vornherein ein gewisses Mißtrauen entgegen. Und nun gar, wenn den Leuten der Autor sogar dem Namen nach unbekannt ist, wenn sie den Ankündigungen entnehmen, daß die Darsteller, die sie in allen zugkräftigen Rovitäten zu sehen gewöhnt wurden, in dem Stücke nicht beschäftigt, die tragenden Kollen vielmehr Schauspielern zugewiesen sind, die sie bisher kaum flüchtig kennen, geschweige denn schäften zu lernen Gelegenheit hatten! Belehrt die Theater-luftigen zum überslusse noch ein Blick in das Bochenrepertoire, daß von Ansang an die erste Aufführung als — vorletzte in Aussicht genommen ist, so erscheint das Schicksal der Kovität sast von vornherein als besiegelt. Das müßte schon ein sehr "starkes" Stück sein, das, in halbleerem Hausstum erwärmen sollte.

Und Kenserlings "Frühlingsopser" ist gar kein "starkes" Stück. Aber es ist das Stück eines Poeten. Und darum ist es schade, daß man diesen Poeten unter so ungünstigen Berhältnissen hier kennen gelernt hat. Bon Kenserling sind zwei Dramen, "Ein Frühlingsopser" und "Der dumme Hans" im Buchhandel (Berlin, S. Fischer 1900 und 1901) erschienen. Jedes derselben ist außerhalb der regelmäßigen Bühnenspielpläne je einmal in Berlin gegeben worden, das "Frühlingsopser" von der "Freien Bühne", "Der dumme Hans" in einer Matinee — wenn ich nicht irre — des Kesidenztheaters. Keinem der beiden Stücke scheint ein Ersolg beschieden gewesen zu sein. Und doch müßte sich mit jedem derselben ein solcher erzielen lassen. Insbesondere aber mit dem "dummen Hans".

Beide Stücke haben eine Eigentümlichkeit: sie enthalten tragische Rollen für Schauspieler von dem Fach der "Naiven". Das "Frühlingsopser" für eine "Naive", "Der dumme Hank" für einen "Naiven". Es ist in mancher Beziehung dieselbe Rolle, die der Dichter einmal weiblich und einmal männlich gestaltet hat. Beide Male ist die Hauptperson ein junges, halbkinbliches Wesen, an das die Frage herantritt, freiwillig einen Opsertod auf sich zu nehmen. Aber während in dem "Frühlingsopser" allerlei Beiwerk störend, ja oft abstoßend und brutal wirkt, ist das Grundmotiv im "dummen Hans" mit sicherer Hand entswickelt und zu harmonischem Abschlusse gebracht. So ist das "Frühlingsopser" gleichsam nur eine Studie zu dem zweiten Drama. Eine kurze Angabe des Inhalts der beiden Dramen wird dies am besten illustrieren und zugleich zeigen, welchen Fortschritt, "Der dumme Hans"gegen das "Frühlingsopser" bedeutet.

Das "Frühlingsopfer" führt uns eine Häuslerfamilie in einem litauischen Dorfe vor. Der Bater ein Säufer, Die Mutter auf dem Sterbelager, die Rinder in gartestem Alter. Bas foll aus den Kindern, was aus dem ganzen Sausstande werden? Wohl ist noch Madda da, eine Schwester des Mannes, aber das ift ein gefallfüchtiges Ding, das nur an die Burichen bentt: wohl ift die junge Orti, eine natürliche Tochter des Mannes, im Saufe das Gnadenbrot, aber was könnte fo ein halbwüchfiges Ding für Silfe leiften? Beforgt blickt die alte Großmutter in die Butunft. Das Bieh wird verkauft werden, die Großmutter und Orti werden vom Sofe muffen - war's nicht beffer, wer anderer stürbe als gerade die Mutter, die Stüte des Haushaltes? Und das wäre nach Ansicht der Alten, deren Ropf voll Aber= glauben und Aberwit ftectt, gar nicht unmöglich. Derlei tam ichon vor. Die alte Großmutter weiß das gang genau. Wenn jung Orti will und die Muttergottes ihr Opfer annimmt, wird sie an Stelle der Mutter ins Jenseits berufen werden. Go er= scheint das ganze Opfer, das Orti auf sich nehmen foll, von Anfang an als mußiges Spiel des Aberglaubens, als unwirksam und ungefährlich und barum undramatisch. Und Orti will, nachdem die Alte ihr zugeredet hat. Aber sie will nicht aus Liebe aur Sterbenden, nicht aus innerm Opfermut, fie will nur, weil Indrik, der Bursche, auf den sie ein Auge geworfen hat, fich um sie nicht fümmert, sondern der schönen Madda hofiert. Und da nun Indrik mit der schönen Madda einen Streit hat und Orti Gnade findet vor seinen Augen, will sie wieder nicht, obwohl fie vor wenigen Stunden in der Wallfahrtstirche ge=

wesen ist und bort mit eigenen Augen gesehen hat, wie die Muttergottes mit dreimaligem Nicken den ... Rontrakt" angenommen und bestätigt hat. So lebhaft ist ihr Bunsch, diesen Kontrakt zu annullieren, daß sie abends, als fie den Gesana ber liebewerbenden Burichen in die Krankenstube heraufhört und die berauschende Frühlingsluft hereindringen fühlt, ein fait accompli schaffen und die Rrante, für die sie zu sterben bereit gewesen war, toten will. Schon hat sie ihr in der Arznei den Tod gemischt — da tritt Indrik ein, sie erfährt, daß er sich mit Madda versöhnt und das Liebesspiel mit ihr überhaupt nie ernst genommen hat, und nun nimmt sie selbst den tod= bringenden Trank. Gie ift ein Opfer bes Frühlings und ber erwachten Liebesluft, mit der Idee, fich für die Kranke zu opfern, hängt ihr Selbstmord innerlich gar nicht mehr zusammen; nicht einmal nach den Bahnvorstellungen der alten Großmutter, denn die Gottesmutter wurde fie ichon felber geholt haben, ohne daß fich Orti erst hatte zu bemühen gebraucht.

Trot ber angedeuteten Schwächen in der Komposition zeugt doch ichon das "Frühlingsopfer" von startem Talent und schönem Streben und einer eigenartigen Gabe, bas Lyrische mit bem Dramatischen zu verbinden. Noch viel besser kommen aber diese Vorzüge zur Geltung in dem zweiten Stücke Renferlings. Diefes spielt auf einem oftpreußischen Gute zu Beginn bes neunzehnten Jahrhunderts. Der "dumme Sans" ift das Rind von Bald= häustern, das beim Suten der Schafe in Liebe zum Wald und zum "Frölen", der jungen Tochter des Gutsberrn, aufgewachsen ift. Das "Frolen" fpielt immer mit ihm im Balbe, und eine alte Fichte, die "schwarze Liese", und ein alter Rehbock, der den Spignamen "Gisenbart" hat, die spielen auch mit. Und bas neueste, mas fie spielten, war die alte Geschichte von der Genofeva. "Da sitt Froln im Baum und hat 'n Kind", erzählt Sans, "und ich bin 'n guter Ritter un hol' fie." Aber ber alte "Eisenbart" wird von Sanfens Bater, einem noch ältern Wild= dieb, erschoffen, und bei der "schwarzen Liese" wird der Gutsherr selbst über Anschlag der Baldhäuster erschoffen, da er, um die diebischen Waldhäuster loszufriegen, den Teil des Waldes abschlagen laffen wollte, wo fie anfässig find. Da ift's nun

mit dem Spielen aus, denn der dumme Sans, der juft bamals. als der Mord geschah, bei der .. schwarzen Liese" stand, wird als Täter eingezogen. Wohl fennt er ben Schuldigen, aber er schweigt, wie er auch den Mord ruhig hatte geschehen lassen. weil es "für den Wald" war. Und so wird er denn zum Tode verurteilt. Das gange Stud atmet Liebe gum Balbe und gur Natur, und man fühlt auch, daß der Dichter nicht vergeblich um Gegenliebe bei ihnen geworben hat, und ..das ist auch kein Sund, wenn der Wald einen liebt", fonnen wir da getroft mit dem dummen Sans fagen. Befonders ichon empfunden und burchgeführt ift die Schlufizene, in der "Frölen" und der dumme Sans, den fie por feiner Sinrichtung befucht, im Rerter beisammen siten und nun die Geschichte von der Genofeva zu Ende fpielen. Da fteigt ber gute Ritter, bem bas Frolen, .. weil's im Baum fo schon is", früher nie erlaubt hatte, daß er fie hole, was er doch "fo ftart" gewollt hätte, zu Genofeva hinein, füßt sie und nimmt sie in feine Arme und sie "lehnt mude ben Ropf an feine Bruft". Das Stud mußte aber mit ber reizenden Stelle ichließen, wo Sans alles um fich vergift und sich mit der in seinen Armen entschlummernden Geliebten im Walde mahnt: "Im Bald sind wir", sagt Sans, "so um die Schlummerstunde . . . die Rehe kommen 'raus . . . un die großen Tannen fangen an zu beten - tich-tich - aber die schwarze Liese — die knarrt — — un die Haselhühner sitzen auf den Tannchen nah — nah — un Frölenchen is auch nah bei mir." "Wird's hell?" fragt Frolen im Schlafe und Sans antwortet: "Ne - ne - lange nich. Nich fehn . . . Bir liegen im Balbe . . . alle schlafen fie - un die Bäume riechen fuß - fuß - fo wie's Brotchen, wenn's warm aus 'm Dfen fommt - -" Wenn, wie es vom Dichter vorgeschrieben ift. bei den letten der angeführten Worte Sanfens eine "Glode langfam und feierlich zu läuten" beginnt, ift dies völlig bin= reichend, uns an das Schickfal zu mahnen, das den armen Jungen erwartet. Daß noch der Baftor und der Kerkermeister erscheinen, um Sans zur Hinrichtung zu holen, zerstört nur die wirfungsvolle Stimmung, ohne in der Gile eine neue schaffen zu fönnen.

Einige Worte verdient noch die Darstellerin der Hauptrolle im "Frühlingsopfer". Die Persönlichkeit des Fräulein Lafrenz beckt sich nicht mit der Figur der Orti, welche ganz kindlichnaiv angelegt ist. Um so größere Anerkennung verdient aber ihre Leistung. Die ersten Akte spielte sie schlicht und einsach, im letzen aber sand sie Töne von geradezu ergreisender Innigkeit. Fräulein Lafrenz verläßt Wien mit Ende dieser Saison. Ich meine aber, man wird auch hier noch von ihr hören.

CO

# Gastipiel des Deutschen Cheaters aus Berlin 1902.

### 3. Raupimanns "Einsame Menschen".

In Wien konnte man jest wieder hauptmanns "Ginsame Menschen" seben, die seit Sahr und Tag bier nicht mehr gegeben werden. Das Deutsche Theater hat sie in sein Gastspiel= repertoire aufgenommen und seine Darbietung hat nicht nur ein zahlreiches Bublitum, sondern auch dankbarften Beifall ge= funden. Bang ausgezeichnet, fo wenig ihre Gefundheit atmende Erscheinung eigentlich für die abgeharmte Rathe Bockerat, bas "dunne Sälschen", paßt, war Frau Lehmann. Aber auch herr Sauer als Johannes Bockerat gefiel fehr. Freilich laffen fich ernfte Bebenten gegen feine Auffassung und Durchführung ber Rolle faum unterdrücken. Man fann über die Intentionen bes Dichters verschiedener Meinung sein. Daß er seinen Johannes vollkommen ernst nimmt, zeigen schon der bloke Sinweis auf beffen "geistvolles Gesicht" und die Widmung: "Ich lege bas Drama in die Sande berjenigen, die es gelebt haben". Andrer= feits läßt fich nicht verkennen, daß Johannes Boderat manchmal eine verzweifelte Ahnlichkeit mit Sjalmar Ekdal aufweist. "Ekdals Unglud ift, daß er in seinem Kreise ftets für ein großes Lumen gehalten worden ift", heißt es von Sjalmar. Und ähnlich flagt die Mutter von Johannes: "Ein reines Bunderkind mar er ... alles staunte nur fo. Mit breigehn Jahren Sekundaner. Mit siebzehn Sahren hatte er's Ihmnasium burch - und heut'?

Seute haben fie ihn fast alle überholt." Aber Sjalmar galt nur als Wunderkind, Johannes war es, konnte man fagen. War er es wirklich jemals? Mit seiner "Arbeit", die er als Mann vornahm, ift es jedenfalls wie mit Sjalmars Erfindung: "Sieh mal dies Manuffript! Zwölf Seiten Quellenangabe allein. Das ist Arbeit! Nicht? Ich sag' dir, da werden die Perücken wackeln . . . Sieh mal, zum Beispiel hier. Sier greif' ich Dubois-Renmond an." Ein Menich, dem derlei bas Wertvolle an seiner Arbeit zu sein scheint, ift als Gelehrter so viel wert wie Sjalmar als Erfinder. Doch darüber, wie gesagt, mag man verschiedener Meinung sein. Aber gewiß darf man nicht, um Johannes möglichst "sympathisch" zu gestalten, den ausdrücklichen Borschriften des Dichters zuwiderhandeln. In den ersten Aften stattete aber Berr Sauer den Johannes, entgegen allem, was der Dichter und die handelnden Bersonen von ihm sagen, mit einer phleamatischen Geduld und einer friedfertigen Ruhe aus, daß er uns wirklich als das arme Opfer einer ichrecklichen Familie erschien, und Rathe neben ihm ein unverträgliches Beib. Maler Braun aber ein boshafter Stänkerer war. Freilich gelang es ihm fo, später wirkungsvolle Steigerung zu finden — aber bas Wesen der komplizierten Figur des Johannes, der seinerzeit auf die Menschen wie ein entsetliches Spiegelbild ihrer eigenen Berzerrtheit gewirkt hat, ging dabei verloren. Aus dem Sprach= schape des Fräulein Triesch, welche die Anna Mahr spielte, seien nur hervorgehoben die "Ratenpfeetchen" und die Zusiche= rung, daß sie nun nicht mehr "zeegern" werde. Daß die ftim= mungsvolle "Dunkelftunde" nicht zur vollen Wirkung fam, ift gewiß nicht ihre ober Herrn Sauers Schuld. In hellerleuchtetem Bimmer tann tein Menich "Duntelftunden feiern".



### Laboremus.

Drama von Björnstjerne Björnson. Burgtheater 30. Mai 1903.

über Björnsons blutleeres Drama "Laboremus" habe ich schon vor Jahresfrist berichtet. (Siehe S. 293.) Das Stück hat bei seiner Erstaufführung im Burgtheater kaum einen

Achtungserfolg, höchstens einen Darftellungserfolg erzielt. Berrn Niffen war die undankbare Aufgabe zugefallen, ben alten Berrn Wisby-non-Laboremus zu spielen, der nächtlicherweile, statt seiner jungen Frau zu huldigen, Besuche seiner "Seligen" empfängt und sich von ihr zuraunen läßt, wie unselig ihre Rachfolgerin ift, und ber bann mitten im Stud unauffällig und ipurlos zu verschwinden hat. Er zog sich mit Anstand aus dem Stücke. Das gleiche Lob kann man auch Fräulein Witt spenden, welche die Frau Wisby Rr. 2 gab, die musikalische Mörderin, die Dame, die gedungen war, zur Heilung von Madame Wisby Nr. 1 Mavier zu fpielen, ftatt beffen aber gegen Madame Bisby Mavier gespielt und sie durch ihr Mavierspiel vorsätlich ge= tötet hatte und die nun zur Strafe dafür aus dem dritten Afte hinauswanten muß, tein Mensch weiß wohin. Gehr anmutig und liebenswürdig svielte Fraulein Medelsky bas Fraulein Borann Wisbn, des alten Wisbn Tochter. Sie machte uns vergeffen, daß Fräulein Borgny eigentlich ein herzloses und beschränktes Geschöpf ift; ein bergloses Geschöpf, weil sie die Pflege und Aufheiterung der franken Mutter bezahlten Mietlingen über= läßt, da ja Tubertulose "ansteckend" ist; ein beschränktes Geschöpf, weil sie, statt dem jungen Langfred-Laboremus, der schon dabei ift, einzupacken, um mit der Gattin des Herrn Wisby-non-Laboremus durchzugehen, einfach den Sachverhalt flar zu machen, erst auf dem recht unsichern Umwege eines langwierigen Ge= spräches über den Opernstoff "Undine" die Entzweiung der Liebenben und die Entlarvung der Klaviermörderin einleitet. Den jungen Komponisten gab herr Raing. Er spielte ihn mit einem leicht parodierenden Ton, durch den er alle Fährlichkeiten, denen ber Träger dieser Rolle ausgesett ift, glücklich vermied. Es war überhaupt ein mahrer Giertang ber Darfteller. Jeder feste fein Bestes baran, nicht in irgend etwas "unfreiwillig Komisches" hineinzugeraten.

## Gaitipiel des Deutschen Gheaters aus Berlin 1902.

4. "Die Wildente" und "Nora" von Ibsen.

Die Ibsen = Aufführungen bes Berliner Deutschen Theaters tonnen wir gang nach Bedarf zum Ausgangspuntte für Empfindungen der Befriedigung oder für folche der Beschämung nehmen. Wir können überlegen auf die Zeiten gurudblicken, in denen man "Die Wildente" in Wien verständnislos ausgehöhnt hat, und wir konnen uns resigniert der Zeiten erinnern, in benen unsere Theater bes Meifters Dramen überhaupt aufgeführt haben. Jest beziehen wir sie fast nur mehr von unsern Berliner Gaften. Manches davon trefflich, das meifte forrett, aber alles fo eingetaucht in Berliner Dialett, daß wir uns immer erft baran erinnern muffen, die Stude fpielen ba oben im Lande der Fiorde und nicht da oben in der Stadt an der Spree. Borige Boche gab man "Die Bildente", biefe Woche "Rora". In der "Bildente" war Berr Sauer ein gang ausgezeichneter Gregers. Besonders gut brachte er zur Geltung, daß auch diefer Mann der idealen Forderungen, bieser Feind der Lebenslüge, seine eigene Lebenslüge hat, den Anbetungsdusel, mittels beffen er 3. B. Siglmar zum idealen Belden hinaufichraubt. Gehr niedlich war Fraulein Seims als Hedwig, und in den ersten Aften war sie auch sehr gut; für die letten Szenen fehlt ihr die Innerlichkeit. Frau Lehmann gab die Gina, aut natürlich, wie fie es immer ift, aber mit zu schwachem Einschlag jener göttlichen nüchternen Beschränktheit, welche die Sandrock so wundervoll herausgearbeitet hatte, und gegen das Ende zu mit ftorenden Bugen einer fpit= bubifchen Schlauheit, die der Gina Etdal gang fremd ift. Wie Gregers, glaubt auch sie in ihrer Art fest an Sjalmar, sie nimmt und behandelt seine Erklärung, er werde sie verlaffen, so ernsthaft, als dieser sie in der Tat gemeint hat. Freilich war Frau Lehmann, indem sie es daran fehlen ließ, gerade bie Gina jenes Sjalmar, ben Berr Baffermann gab. Denn so originess er ihn spielte, ließ er doch manchmal just den

Bruftton ber innern überzeugung vermiffen, ber biefen Meifter in der Runft des Sichfelbitbelügens auszeichnet. Berr Baffer= mann verstand übrigens, bas Interesse an seinem Sjalmar auch noch wach zu halten, als er bereits den Robert Selmer in der "Nora" spielte. In biesem Robert Belmer stedt eigentlich ber gange Sjalmar ichon barinnen, und es ift ein ichauspielerisches Berdienst herrn Baffermanns, das durch feine Darstellung dem Bublifum flargemacht zu haben, denn in dieser Auffassung des Chegatten Noras liegt ber Schluffel zum Berftandniffe ber Figur der Rora felbst. Die Rora gab Fräulein Triesch. Sie gab fie überraschend gut, d. h. sie gab diese ihrer innern Natur nach ihr gang fern liegende Rolle mit großem technischen Geschick. Man könnte fast fagen, mit bewunderungswürdigem Geschick, wenn fie nicht im letten Afte, wo Nora sich in schlichter Einfachheit emporheben foll, zu Schreien und Posieren ihre Auflucht ge= nommen hätte - und wenn sie nicht unaufhörlich in jenen schauerlichen Sargon verfiele, ben fie fich aus Leopolbstädter Erinnerungen und Berliner Errungenschaften gurechtgelegt gu haben scheint.



## Gastspiel Wanka im Burgtheater.

"Die Piccolomini" und "Jugend von heute".

Im Burgtheater hat Herr Wanka vom Stadttheater in Hamburg als Max in den "Piccolomini" und als Hermann Kröger in Otto Ernsts "Jugend von heute" gastiert. Der jugendsliche Schauspieler hat eine hübsche Figur und gute Stimmittel und machte durch einsaches, natürliches Sprechen einen günstigen Eindruck. Er kann geradezu ein Gewinn für das Burgtheater werden, wenn er eine leichte Anlage zum Ihrischen Tenor kräftig niederkämpst — und nicht etwa hier das Deklamieren lernt.

# Pflicht. Der Rochzeitstag.

Pflicht, Komödie von Robert Well. Der Hochzeitstag, Schwank von Wilhelm Wolters und Königsbrunn = Schaup. Deutsches Volkstheater 10. Juni 1902.

Der jüngste Novitätenabend des Deutschen Boltstheaters brachte eine "Komödie" "Pflicht" von Robert Bell und einen "Schwant" "Der Hochzeitstag" von Wilhelm Wolters und Roniasbrunn=Schaup, Nach der üblichen Theaterterminologie haben wir von einem Schwank nichts anders zu erwarten als Karifatur und Unfinn, und so fann man denn dem "Sochzeitstag" die Anerkennung, daß er ein richtiger Schwant sei, nicht ver= fagen. Bang gewiß aber ift das, mas ein herr Well dem Publitum als "Komödie" vorgesett hat, feine Komödie. Bei dem Worte Komödie denken wir an literarische Bestrebungen bes Autors, an einen hinter der scherzhaften Außenseite der Dinge sich bergenden tiefern Ernst. In dem Dramolet "Bflicht" aber finden wir nichts als Berrbilder, Schablonenfiguren (fogar die felige Schwiegermutter der alten Posse fehlt nicht) und über= treibungen. - Beide Stude wurden flott gespielt und mit Beifall aufgenommen. 2

### Drei. Die Medaille.

Drei, Drama in drei Aufzügen von Max Drever. Die Medaille, Komödie in einem Aufzug von Ludwig Thoma. Deutsches Volkstheater 17. Juni 1902.

Das Volkstheater beschloß seinen Novitätenreigen mit dem Erstlingsdrama Drehers "Drei" und einer Komödie Thomas "Die Medaille". Das Drama "Drei" ist ein Dreiecksstück und, wie schon sein Titel andeutet, streng mathematisch konstruiert. Da haben wir zwei Dreiecke, ein altes, AI, und ein neues, AII, jedes bestehend aus dem Manne Eins, der Frau Zwei und dem Hausfreunde Drei. In AII sind die Beziehungen zwischen Drei und Zwei zu Beginn des Stückes noch ziemlich harmloß, in AI aber waren sie ganz so, wie es sich sür ein richtiges Ehebruchsstück gehört. Nun war aber der jetzige

Gatte aus AII seinerzeit der "Freund" in AI. Und da nun ber Gatte aus AI, ber, wie das bei Gatten im Drama üblich ift, gar nichts gemerkt hatte, in AII zu Besuch erscheint und in feiner Ahnungslosigkeit den Sat aufstellt, das jetige AII fei ein getreues Abbild bes einstigen AI, also geometrisch ausgedrückt △II ≅ △I, zieht ber Gatte in △II seine Schlüsse aus bieser Rongruenz der Dreiede. Wenn die Dreiede kongruent find, fagt er sich, sind auch alle Seiten und Winkel gleich, unser "Freund" ist also das, was ich war, meine Frau ist das, was jene Frau war, und ich bin das, was jener blinde Chemann war. Ober wir find wenigstens im Begriffe, bas zu werden. Er fangt baber an, wild im Dreieck um sich zu schlagen, und richtig gelingt es ihm auch im Berlauf der drei Afte, das Dreieck zu gertrümmern. In der Frau hat er durch seine Brutalität die Achtung und Liebe, die fie für ihn gehegt hatte, zerftort, ja, durch fein plumpes Autappen hat er gewissermaßen selbst die Liebe zum Freunde in ihr erwedt und zu Tage gefördert, und so scheidet nicht nur der Freund, dem das Dreieck gekündigt wird, aus ihm. sondern auch die Gattin selbst. Der Freund hat zwar zunächst der Frau auf ihre Anregung, er moge sie mitnehmen, erklärt, fie sei .. seine liebe Schwester", aber da der Reigungswinkel boch bereits vorhanden ist, werden sie sich wohl bald zusammen= fügen und so die Voraussehung schaffen - für ein neues Dreieck.

Dreyers Stück hat technische Mängel, aber es war eine Arbeit, die nicht auf äußern Erfolg ausgegangen, sondern lite-rarischem Streben entsprungen war. Bas soll uns nun, da wir inzwischen seinen "Probekandidaten" und seine "Großmama" kennen gelernt haben, ein Zeichen jenes Strebens, das er selbst ausgegeben hat? Nicht nur in der zeitlichen Entwicklung, auch in dem rasch veralteten Drama des Ansängers tritt für uns das Gute, das er gewollt hat, zurück hinter dem Schlechten, das er gemacht hat. Die Darsteller boten ihr Bestes, doch ist weder die ziemlich passive, farblose Frau die richtige Rolle für Fräulein Sandrock, noch der naturburschenhaste, naive Freund die richtige Rolle für Serrn Kramer.

Ein gelungenes Bild aus dem Aleinleben des Beamtenstandes bietet Thomas Komödie "Die Medaille". Der Herr Bezirks-

amtmann will einmal leutselig sein, weil man bas "oben" gerne fieht. Er ladet also ben Begirtsamtsbiener, ber eben mit einer Medaille dekoriert worden ift, zu einem Festessen ein, dem außer ber Frau Amtmann auch der Affessor, der Lehrer und einige "Okonomen", die im Landtag, im Landrat, im Distriktsausschuß Sit und Stimme haben, zugezogen find. Der eigentliche 3med ber Beranstaltung ift, daß der Regierungsdirettor, ber feine Ankunft angezeigt hat, die Herren bei dem Diner treffen und daß er hiebei sehen soll, wie der Berr Amtmann auf die Intentionen des herrn Ministers eingehe. Um des beabsichtigten Schlufieffettes willen läft der Berr Bezirksamtmann im Laufe des "Diners" alle Tattlosiakeiten des Amtsbieners und seiner Gattin, denen beiden ichon ber Beamtengeift und der Medgillengeist in den Kopf gestiegen ift, und der andern Gafte, denen ber Beingeift in den Ropf gestiegen ift, über sich und feine Frau ergeben, und richtig kommt zum Schluffe der Berr Regierungsbirektor Steinbeigel (- "merket den Namen" -) gerade recht, um zu sehen - wie einige der ländlichen Gafte zu raufen beginnen. Das Stud spielt nämlich in Bapern.

Freilich konnte man letteres aus der Aufführung nicht bestimmt entnehmen, denn Serr Retty mit seinem unverleugbaren Berliner Dialett gab den Bezirksamtmann (.. Rranzeder" heifit der Mann!) und Fräulein Sofeffn gab die Frau Amtmännin, obwohl nichts im Stude zu der Annahme berechtigt, daß diese Dame etwa aus Böhmen eingewandert ware. Die übrigen Darsteller trafen im allgemeinen die richtige Färbung, wenn sie auch gelegentlich zu dick auftrugen. Ein "With" wurde übrigens aus dem Stücke ausgemerzt: der Lehrer hat im Schwips aus dem Regierungsdirektor "Steinbeißel" einen Regierungsdirektor "Steißelbein" zu machen; das durfte er offenbar nicht und fo begnügte er fich, aus dem "Steinbeigel" ein "Beinbeisel" zu machen. Sittlichkeitsgründe dürften wohl kaum makaebend gewesen sein für diese Makregel fürsorglicher Aufsicht oder entgegenkommender Angitlichkeit, konnte doch der Skonom Lampl ruhig die Geschichte von dem "Plagerl" erzählen, zu dem einmal ein Floh auf seiner Wanderung tam und das auch

die Frau Amtmann so "gut wiffe". Die Steiße höherer Re-

gierungsfunktionäre werben also offenbar aus politischen Gründen als Reservatgut behandelt und gegen die Einmengung Unberusener geschützt.

# Antrittsrolle der Frau Lanius im Burgtheater.

Boneril.

Um Buratheater bat Frau Lanius die Goneril im "König Lear" gespielt. Sie fteht noch als Gaft auf dem Zettel, ist aber bereits engagiert. In den Dramen unserer Rlaffiker gibt es eine Reibe von Rollen, die zwar zweite Rollen find, aber nach Möglichkeit von Bertretern des ersten Raches gespielt werden follen. So spielt gerade im Lear die Rolle der Regan im Buratheater Frau Bleibtreu. So haben die Rolle der Goneril die Rettich, die Gabillon, die Barfescu gespielt. Besitzt man für folche Rollen teine ersten Rräfte, so sollten geeignete Bersonen aus der Reihe jener geschulten zweiten Kräfte eintreten, deren ein Theater ersten Ranges ebenso nötig bedarf, als der erst= flassigen Darsteller. Un dieser Rategorie fehlt es nun gerade unter dem weiblichen Bersonal des Burgtheaters gar fehr. Ein Bersuch, Frau Bilbrandt in berartigen Rollen zu verwenden, hat gezeigt, wie ungeeignet sie für folche Aufgaben ist. Bon der absoluten Unzulänglichkeit der Frau Mondthal bat man sich maßgebenden Ortes wohl bereits felbst überzeugt. An dem Mangel geeigneter Darsteller dieser Kategorie allein müßte schon eine würdige Rekonstruktion des ganz verfallenen klassischen Repertoires scheitern - wenn man an eine solche überhaupt bachte. Man könnte daher das Engagement der Frau Lanius mit Freuden begrüßen, wenn sie wirklich eine folche zweite Rraft oder aber auch nur eine dritte oder doch eine im Burgtheater verwertbare Rraft überhaupt mare. Ihr fettiges Organ allein schon macht sie aber hiezu ungeeignet. Ihr Engagement mag perfönlichen Bedürfniffen, fich irgend einem wohlmeinenden, aber unberufenen Intervenienten gefällig zu erweisen, entsprechen, ben sachlichen Bedürfnissen des Theaters entspricht es gewiß nicht.

## Eine Revisionsinstanz für Theaterkritik.

"Gerade die große Macht der Presse erfordert überall, wo es fein könnte, als Korrelat Inftangen, die die Dinge in einer gemissen Verspektive fähen und sie mit voller Freiheit darzustellen fuchten" - schreibt ein Berr Dr. F. Arnold Maner in der Borrede zu dem "Jahrbuch für das gesamte Bühnenwesen", bas er unter dem Titel "Deutsche Thalia" herausgibt.1) Eine solche Revisionsinstanz in Sachen der Theaterfritik will nun die "Deutsche Thalia" sein. Die Theaterkritik ist schlecht, faat Berr Maner, .. viel mehr als anderswo auf deutschen Bühnen aber bei uns", fügt er, sich verbindlich rings in dem Umtreise des Auslandes verbeugend, als Wiener hinzu. Mit jener "Objettivität", die wir schon öfter zu bewundern Gelegenheit hatten. wenn Leute, die sich zur Kritif für berufen erachten, nirgends als Kritiker außerlesen wurden, sendet er seine kritischen Appel= lationsaussprüche nach rechts und links, gegen die "Neue Freie Presse" ebenso wie gegen die antisemitischen Blätter und die "Fackel". Und wenn er einen Kritiker nennt, nennt er ihn, um ihn zu verurteilen. Doch nein, auch bier zeigt sich seine Objektivität. Er kann Kritiker auch loben — wenn sie tot sind. wie Balbeck, oder sich längst von der Appellationsdomane des Berrn Maper zurückgezogen haben, wie Baper.

"Instanz!" Ein häßliches, ein törichtes Wort auf dem Gebiete der Kunst. So wenig die "Kritit" eine Instanz über dem Dichter sein kann, so wenig kann die Kritit des einen eine Instanz über der Kritit eines andern sein. Eine "Instanz" ist etwas Bureaukratisches, sie wird eingesetzt, die höhere Instanzist von Amts wegen klüger als die untere und ihre Aussprücheschaffen sormelle Wahrheit, auch wo sie sich offenbar geirrt hat. Sine solche Instanz, deren Urteile für das Publikum Gültigkeit erhalten sollen, nicht um ihrer Gründe willen, sondern weil sie in der "Deutschen Thalia" stehen, will Herr Maher gründen und ihre Mitglieder sollen sein — Herr Maher und jene, die er zu Kritikern zweiter Instanz beruft. Und wer hat Herrn

<sup>1)</sup> Bei Wilhelm Braumüller & Sohn, Wien und Leipzig.

Mayer berufen? Nun, Herr Mayer selbst. Das ist boch sehr einsach.

Berr Maner hat wohl die feltsame Anmagung gefühlt, die in einer folden felbstherrlichen Ernennung feines Ich und ber von ihm Berufenen zur fritischen Revisionsinstang liegt, und fo hat er fich mit einem Stabe von germanistischen Profesforen. Dozenten und Dottoren für die Berichterstattung aus ben verschiedenen Städten und Ländern umgeben, gleichsam dekla= rierend, die Germanisten und Philologen seien die eigentlich berufenen Fachleute auf dem Gebiete des Theaterwesens und der Rritif. Run liegt mir nichts ferner, als ben Wert akademischer Studien auf irgend einem Biffensgebiete zu unterschäpen, und auch die faktische Tüchtigkeit all der in die Thalia als Referenten berufenen akademischen Funktionäre und Dignitäre in ihrem Kache sowohl als auf dem speziellen Gebiete des Theaterwesens mag gang außer Frage bleiben. Aber über jene Ansicht, die allerdings ihre Anhänger zunächst nur in den Kreisen der Germanisten und Englischphilologen selbst hat, daß nämlich die Germanisten und Englischphilologen eo ipso Fachmänner, ja vielleicht die eigentlichen Fachmänner in Theatersachen seien. und speziell über die aus der Bolemit und der Anlage der "Deutschen Thalia" herauslugende Ansicht des Herausgebers von ber Brädestination der philologischen Dozenten zur Theaterkritik möchte ich benn doch einige Worte verlieren. Reine theoretischen Ausführungen. Nur einige "Beispiele", welche zeigen follen, baf por jenen Kehlern, die ber Berausgeber an ber Tagesfritit rügt und die er zum Gegenstand seiner überwachung machen will, "Ungebühr und Illovalität, Barteilichkeit und Rankune, Rudficht auf die Berson anstatt auf die Sache, augenfällige Berftändnislosigfeit und Oberflächlichkeit" (S. 260), auch Dottorat und Dozentur nicht gang zu schützen vermögen. Nicht barüber aber, welche dieser Fehler in dem einen oder dem andern der anzuführenden Fälle in Frage kommen könnten, will ich mir ein Urteil erlauben, ich werde mich beschränken, einige Tatsachen anzuführen, aus benen fich jeder felbst seine Schluffe ziehen mag.

Da ist ein Mann Namens Rudolf Fischer, der war Privatbozent für englische Philologie in Strafburg und Innsbruck und ist jest Universitätsprosessor in letterer Stadt. Er hat einmal ein Buch "Zur Kunstentwicklung der englischen Tragödie . . . bis zu Shakespeare" geschrieben und hält sich seitbem offensbar für einen Theatersachmann, denn er hat als solcher eine "Repertoirestudie" "Shakespeare und das Burgtheater" versaßt, die denn auch in den Jahrbüchern der Deutschen Shakespeares Gesellschaft (37. Jahrgang) erschienen ist.

Die "Studie" ift vorwiegend ftatistischer Ratur. Aus feiner Statistit nun gieht der Autor feine Rukanwendungen und auf diese wieder stütt er seine Urteile über die verschiedenen Direttoren. Aber seine Statistif ist geradezu falich und seine Rutanwendungen beruhen auf einer ganz mechanischen Auffassung des Theaterbetriebes. So ift ihm die Rahl der verschiedenen Chatespearest ude, die der Direttor im Sahre gibt, der Makstab feiner "Shakespeare-Freundlichkeit", die Bahl der Aufführungen aller diefer Stude im Jahre der Makstab der "Shakespeare-Freundlichkeit" des Bublikums, und das Steigen des Quotienten aus beiden Rahlen foll zeigen, daß der Direktor entgegen dem Verlangen des Bublikums zu wenig verschiedene Stücke von Shakespeare gibt! (S. 140, 143, 146.) Als ob die starke Freugenz einzelner Shakespearestücke wie z. B. bes Sommernachtstraums etwas dafür bewiese, daß man den Timon von Athen geben folle, als ob die Leute etwa in den Sommernachts= traum gingen, nicht weil fie gerade dieses Stud feben wollen sondern weil sie irgend etwas von Shakespeare sehen wollen! Aber die Statistik Fischers ist auch unrichtig, und zwar gerade bort unrichtig, wo Fischer zu seinen vergleichenden Werturteilen über Direktoren gelangt. Recht feltsam mag es berühren, daß ihm bei Behandlung der "erfolgreichen Erwerbungen" in der Beriode 1889-1899 als folche nicht der Sommernachtstraum erscheint, der sich früher nie im Repertoire hatte halten fonnen, ber von 1854 bis 1873 nur einundzwanzigmal gegeben worden war, bis 1894 aus dem Repertoire verschwunden war und dann in den Jahren 1894, 1895 allein dreiundzwanzigmal aufgeführt wurde - fondern die 1898 unter Schlenther wieder aufgenom= mene und bald auch wieder verschwundene "Komödie der Frrungen". Aber das ist noch gar nichts gegen das Verfahren, das

Fischer einschlägt, um die "Direktion Burckhard" zu einer un= produktiven auf dem Gebiete der Chakespearepflege zu stempeln. Er felbst gelangt zu dem Resultate, daß die Rahl der jährlichen Shatespeareaufführungen und der jährlich gegebenen Shatespeare= dramen in der "Beriode Burchard" weitaus die höchste Ziffer erreicht. Aber er hat zunächst ein ganz eigenes Berfahren für Die Bemeffung der Broduttivität einer Direktion, ein rein giffermäßiges äußerliches. 36 Chatespearestude rechnet er, 27 murden im Burgtheater gespielt; ob ein Direktor seinerzeit aus dem vollen Shakespeareschat schöpfen konnte oder jett nur unter den spärlichen, meist minderwertigen Resten mählen fann: dem Statistifer ift bas für seine Berttoeffizienten gleich. Aber er erkennt ja felbst an, "die Bereicherung des Repertoires" erfolge auch durch Reprisen, diese "erheischen nicht viel weniger Arbeit als Novitäten"! (S. 157, 152.) Ja, aber er beseitigt die Ronse= quengen diefer Sate auf fehr einfache Beife. Burchard hat "lebend übernommen" 8 Tragodien, 4 Komodien, 7 Sistorien und ebensoviel hat er ..lebend übergeben" - also ist er un= produktiv. Das ist nun alles einfach nicht wahr. Denn "Burdhard" hat "lebend übernommen" Samlet, König Lear, Othello, Romeo, Biel Lärm um nichts, Bas ihr wollt, Biderspenstige, Wintermärchen, b. i. 8 Chakespearedramen, und dem Repertoire hat er einverleibt Antonius und Kleopatra, Coriolan, Cafar, fieben Königsdramen, Macbeth und den Commernachtstraum, b. i. 12 Shakespearedramen. Freilich, was das heißt, wenn ein Stud, wie 3. B. Antonius und Rleopatra 9 Sahre ober wie Coriolan und Beinrich VI., 1. und 2. Teil, 8 Sahre oder wie ber Sommernachtstraum 21 Jahre lang nicht gegeben wurde,1) was es heißt, wenn im Gefolge einer übersiedlung des Theaters, wie es die des Burgtheaters aus dem alten Sause in das neue war. Stude aus dem Repertoire gang verschwunden find und völlig neu besetzt und neu inszeniert werden mussen - um das beurteilen zu können, bedarf es doch noch anderer Renntnisse

<sup>1)</sup> Bei meinem Direktionsantritte waren bereits fünf Jahre seit der letten Aufführung von Antonius und Kleopatra, sechs Jahre seit der letten Aufführung der beiden Teile Heinrich VI. und 17 Jahre seit der letten Aufführung des Sommernachtstraumes verstrichen.

als jener, die das Studium der Philologie vermittelt. Und so mag es dahingestellt bleiben, ob dem Shakespearesorscher diese Tatsachen nicht bekannt oder doch nicht verständlich waren oder ob er sie nur nicht kennen und nicht verstehen wollte.

Doch ich habe noch ein Beispiel zur Illustration meines Sates versprochen. Da ift herr Alexander v. Beilen. Der Mann war früher Dozent an der Technit, jest ift er außerdem a. o. Professor an der Biener Universität. Die gange Reit meiner Direktionsführung begleitete er mit seinen kritischen Gefängen, die dadurch noch einen besonderen Schmelz erhielten, daß aus ihnen die auch sonst nicht gang verhehlte Meinung herausklang, der richtige Burgtheaterdirektor wäre eigentlich er. Mit welchem Eifer und welcher — Liebe er auf allen meinen Spuren mandelte, fonnte ich burch einige recht charafteristische von ihm herrührende Stellen in den "Jahresberichten für neuere beutsche Literaturgeschichte" belegen. Aber mir genügt ein Artikel in der "Deutschen Dramaturgie" vom Oktober 1894. In diesem bemängelt zum Beispiel Berr Weilen an den im Berbfte 1893 eingeführten Nachmittagsvorstellungen, daß "die Auswahl Shakespeare gang einseitig berücksichtigte", während in der Tat nur ein ausdrucklich in Aussicht gestellter, zwei Jahre umfaffender Anklus von Shakesveare, Schiller, Goethe, Grillvarzer mit einer Gerie von fechzehn Shakespearedramen begonnen batte. In dem gedachten Artikel findet Berr Weilen aber auch Worte des Tadels für die Jungfrau von Orleans des Fräulein Kalling, eine Rolle, in der Fräulein Kallina schon darum weder schlecht war noch. wie er fagt, von mir "dem Bublikum als Nachfolgerin einer Wesseln aufgedrängt" wurde — weil Fräulein Kallina biese Rolle überhaupt gar nicht gespielt hat! Was sagt man doch nur von einem armen Reporter, der nicht an zwei Orten zugleich fein kann und im Drange der Geschäfte über ein Ereignis be= richtet, das gar nicht geschehen ist?

Meine "Beispiele" haben mich scheinbar abgeführt von der "Deutschen Thalia". Aber nur scheinbar. Gerade jene Art der nicht nur eminent "subjektiven", sondern geradezu unwahren Bericht= erstattung, die ich hier illustriert habe und über die sich der Herausgeber so entrüstet, wenn er die Aussührungen der Wiener

Rritifer in den Journalen lieft, findet sich in der "Deutschen Thalia" felbst. Benigstens in bem Abschnitt über Bien. Nur fann man fich freilich nicht unmittelbar an eine bestimmte Berson hiefür halten. Der Bauernfeldbiograph Dr. Horner, von dem dieser Artikel gezeichnet ist, hat sich vor wenigen Tagen erst im "Literarischen Echo" (Nr. 18) ausbrücklich gegen jede Berantwortung für deffen Inhalt verwahrt. Er ichreibt: "Berr Maper hat hinter meinem Rücken, ohne auch nur die Zustimmung des hiebei doch auch ein wenig in Frage kommenden Verfassers einzuholen, mein Referat über das Buratheater wie ein Schüler= ererzitium zusammengestrichen. Den so ersparten Raum nehmen zwei Beitrage bes Berausgebers ein, die, man darf wohl fagen, barbarisch, mitten in meinen Auffat hineingeflickt worden sind. Für den verstümmelten Text lehne ich die Berant= wortung ab; etwaige Infongruenzen und Widersprüche, bervorgerusen durch eine Unzahl aufs Geratewohl angebrachter Striche, kommen auf das Konto des Herausgebers." Unter diesen Umständen ist es wohl schwer, mit Dr. Horner zu rechten, und man muß fich an ben Berausgeber halten, für seine eigenen Ausführungen sowohl, als auch für das, was Horners Artifel über das Burgtheater enthält und - nicht enthält.

Was ist nun die "Kritif" dieses Lord Oberkritikers aus eigener Machtvollkommenheit? Nicht mehr und nicht weniger als eine Parteischrift für die Direktion Schlenther, und da der Revisionskritiker außer den angeblich so günstig gewordenen Finanzergebnissen nicht viel Kühmenswertes zu berichten vermag, läßt er einsach an dem frühern Direktor kein gutes Haar. Im Dienste seiner "Idee" verschmäht der Musterkritiker aber keines der hilfsmittel verwerslicher Kritik, nicht die Verschweisgung und nicht die Entstellung. Meine Behauptung sollen wieder einige Beispiele belegen.

Kainz wird gelobt und die Medelsky wird anerkannt. Gut. Eine kritische Justanz, wie herr Mayer sie der Biener Kritik gegenüber schaffen will, müßte nun doch bei Beleuchtung des Berhältnissed der Direktoren der Frage nähertreten, welchen Unteil der eine, welchen der andere an der Gewinnung dieser Künstler hat. Ja mehr noch, ein Idealkritiker, wie er herrn

Maner vorschwebt, dürfte sich nicht begnügen, zu jagen, daß bie "Medelsky, von der Hohenfels unterwiesen, als Bedwig in der Wilbente bas Augenmerk auf sich gelenkt hat" (S. 280) und daß ihr "ein tüchtiger Vortragsmeister immer noch not" täte (S. 275), er müßte ichon konstatieren, wie instematisch und forafältig seinerzeit mit Silfe "eines tüchtigen Vortragsmeisters" die Medelskn für ihre Rollen, insbesondere für ihr Gretchen, mit bem fie nun auch in Berlin folchen Erfolg hatte, für ihre Luife, ihr Rautendelein, für die Bildente und überhaupt für alles. was sie damals spielte, vorbereitet wurde. Ja vielleicht noch mehr. Diefer Idealfritifer mußte wiffen, daß die Beranziehung und Ginführung der Medelsth zunächst wiederholte Entlassungsgesuche einer andern Künstlerin,1) die jene Rollen inne hatte oder doch inne haben wollte, im Gefolge hatte, und er konnte sich fragen, ob nicht gerade diese Momente die Bosition des Direktors bei der oberften Theaterbehörde erschüttert haben, ob der Direktor nicht vielleicht in voller Kenntnis der "Sachlage" und aller drohenden "Gefahren" zielbewußt für die sachlichen Bedürfnisse des Theaters seine Stellung in die Schanze geschlagen habe. Über dies alles könnte ein wirklich unbefangener und gewissenhafter "Kritiker" schreiben. Und von all dem schweigen Berr Maner und die "Deutsche Thalia". Sie wissen nicht einmal zu melden, wer Kainz und die Medelskn für das Buratheater gewonnen hat, oder sie wollen es wenigstens nicht melden.

Aber etwas andres wissen sie und etwas andres melben sie. Nur schade, daß es eine der krassesten Unwahrheiten ist, zu der sich ein Kritiker je verstiegen hat. Burckhards "Repertoire schrumpste auf 32 Stücke zusammen, sein Nachfolger hat es auf — 110 gesteigert." Wer den Kritikern der "Deutschen Thalia" diese blöbsinnige, freche Lüge aufgebunden hat, weiß ich nicht. Bes

<sup>1) &</sup>quot;Unvergleichlich" hatte diese der kunstverständige Herr Maher 1890 in einem pseudonym an den Bereinsausschuß des Deutschen Bolkstheaters gerichteten Brief genannt. Dort hatte er auch das Burgtheater angeklagt, daß darin "gewisse Hausdichter sich breit machen dursten, dichtende Nichtigkeiten wie Herr Triesch" und erklärt, "solche Ware" könne "man sich nur dann hie und da gefallen lassen, wenn wenigstens auch Namen wie Fitger, Boh, Lindner, Ihsen u. a. erscheinen." Nun und jetzt?

zeichnend für den Geist der Unbefangenheit und der Gründlichkeit, der in dieser kritischen "Instanz" herrscht, ist aber der Umstand, daß sie in dem Artikel "Burgtheater" überhaupt zu lesen ist. Erst wenn man die richtigen Zissen damit zusammenhält, wird man die Tendenz zu würdigen verstehen, welche aus dieser "Kritk" spricht. Ich zitiere nicht etwa irgend welche geheimen Zissern, die ein Dritter nur nach langer Arbeit erheben könnte: ich zitiere nach den "Jahrbüchern des Hosburgtheaters", die jährlich statistische Daten ze für die Periode 1. Dezember die Ende Rovemsber, also beiläusig sür das Kalenderzahr, publizieren. Ich beswerke übrigens, daß die Ergebnisse, soweit sie hier in Frage kommen, sich durchaus nicht etwa wesentlich anders gestalten, wenn man an Stelle des approgimativen Kalenderzahres der "Jahrbücher" das Theaterzahr, die Zeit vom Beginne dis zum Ende der Saison, substituiert.

Nach einer in der "Deutschen Thalia" ausgesprochenen Ansicht war "Wilbrandt der erste wirklich schlechte Direktor", Dingelstedt der lette aute Direktor. Run, Dingelstedt, der bekanntlich mit a. h. Entschließung vom 19. Dezember 1870 zum Direktor des Burgtheaters ernannt worden war, hat laut Ausweises abschließend mit Ende November 1870 ein Jahresrepertoire von 161 Studen übernommen. Er hat diese stattliche Riffer in scharf absteigender Linie mit Ende November 1880, also in dem Jahre vor seinem Tode, bis auf 109 heruntergebracht. Bei 111 endete, nachdem er sich einmal bis zu 119 gehoben hatte und einmal schon bis auf 100 gesunken war, Wilbrandt. Das erste Interregnum Connenthal hatte das Repertoire auf 125 ge= hoben, Förster ließ es mit 96 bem zweiten Interregnum Sonnenthal zurud. Dieser rapide Ruckgang in einem Sahre findet feine Aufklärung und Entschuldigung in der überfiedlung aus dem alten in das neue Saus. Ich gebe nun im folgenden die Ziffern ber Sahrbücher für die Reit meiner Direktionsführung; fie stimmen fast genau mit den Ziffern, die man unter Zugrunde= legung der Saisonzeit gewinnt. 1) 3m Jahre 1890 hatte sich bas Repertoire auf 111 gehoben, 1894 war es in fonsequentem

¹) Dieje mären: 1889/90: 111, 1893/94: 136, 1894/95: 115, 1895/96: 132, 1896/97: 114.

Steigen auf 136 angelangt, 1895 sank es auf 118 (es war die Zeit der Erkrankung der Wolter), 1896 hob es sich wieder auf 134 und 1897, in dem Jahre, da Mitterwurzer plößlich stard und das Burgtheater wegen des Umbaues Monate lang gesperrt war, schloß der November mit 108 Stücken ab. Das sind die 32 Stücke der "Deutschen Thalia", auf die mein Repertoire "zussammenschrumpste", während ich es tatsächlich zu einer Höhe gehoben hatte, die es seit 20 Jahren nicht erreicht hatte. Für den Direktor Schlenther aber ergeben sich nachstehende Zissern: 1898: 107, 1899: 101, 1900: 101, 1901: 96, also nicht 110, sondern in stetem Sinken just die Zisser, bei der das Burgstheater bei seinem Tiesstande nach dem Umbau angelangt war. Daraus mag nun jeder schließen, was er will. Aber Zissern fälschen soll man nicht. Und schon gar, wenn man sich aus hohe Roß setzt und sich als Revisionsinstanz ausspielt.

#### S

## Antrittsrolle Claars im Burgtheater.

"Jafob" im "Meineidbauer".

Im Hofburgtheater hat diesen Mittwoch Herr Claar, bisher Mitglied des landschaftlichen Theaters in Linz, sein Engagement als Jakob in Anzengrubers "Meineidbauer" angetreten. Herr Claar hat nicht erst gastiert, er wurde, wie es heißt auf eine "Empsehlung" hin, sosort desinitiv engagiert. Nun, mit seiner Debutrolle hat sich Herr Claar nicht sehr empsohlen. Er spielte seine Szene mit endlosem Dehnen und ohne einen Hauch von Stimmung. Es ist übrigens nicht sehr zwecksmäßig, einen neuen Schauspieler dem Publikum in einer Dialektzrolle vorzusühren. Ganz mittelmäßige Darsteller erschienen da oft gut, und so mag vielleicht auch gelegentlich das Umgekehrte zutressen. Boll Temperament und Natürlichkeit war Frau Bleibtren als Broni, recht seelenlos hingegen Herr Baumsgartner in der bedeutungsvollen Kolle des Größtnechtes.

# Reprisen von "Wallensteins Tod" und "Kamlet".

Burgtheater 20. und 21. September 1902.

Im Sofburgtheater find diese Woche "Wallensteins Tob" und .. Samlet" mit einigen Reubesetzungen zur Aufführung gelangt. Im Wallenstein agb Berr Beine den Oberften Brangel und Frau Lanius die Bergogin von Friedland, Berr Beine ist nicht nur die beste der bisberigen Afquisitionen der Direktion Schlenther, sondern er ift ein wirklich tüchtiger und interessanter Schauspieler. Sein Brangel war eine geschlossene Figur und ber Gindruck um fo vollkommener, als fich Berr Beine ber größten Einfachbeit befliß und alles vermied, mas verleiten könnte, von einer speziellen "Manier Beine" zu sprechen. Frau Lanius ist noch immer nicht die schlechteste der bisherigen Akauisitionen der Direktion Schlenther, aber sie ift gang ungu= reichend für das Burgtheater und geradezu störend im klassischen Repertoire. Reben die einfach klassische Terakh der Frau Bleib= treu und die empfindungsvolle Thekla der Medelskn follte man doch wenigstens eine erträgliche Friedländerin stellen. -Im Samlet fpielte Berr Claar als zweite Rolle im Engagement den Horatio. Gin etwas wohlgenährter Horatio, aber wenigstens bas ift immerhin etwas. nicht störend. Und nicht barin lag der Grund für die finkende Frequenz der abendlichen Klassikervorstellungen, daß dieselben legentlich auch nachmittags zu billigen Preisen zu sehen waren - bei Aufrechterhaltung des Bestandes des Klassischen Repertoires ware an das einzelne Stud nur alle zwei Jahre die Reihe gefommen - sondern barin, daß vieles in ihnen tief unter die Mittelmäßigkeit gesunken ist und auch die Freude an bem borhandenen Guten stören muß. Man hat im Samlet einiges in der Insgenierung und - nicht überall zum Vorteil - in den Dekorationen geändert, aber auch in der Darstellung bedürfte neben vorhandenem Beften und Guten manches dringend einer Befferung.

### Ein Ehrenwort.

Schauspiel von G. E. Hartleben. Deutsches Volkstheater 27. September 1902.

.. Eure Rede foll fein: Ra, ja: nein, nein: was darüber ift. ist vom übel", fagt ber Evangelist Matthäus, und offenbar auch der Dichter Otto Erich Sartleben. "Darüber" sind der Eid und das Ehrenwort. Mit der überfunktion des Ehrenwortes befaßte fich Sartleben jungft im "Rosenmontag"; er hatte ihr aber ichon zu Beginn ber Neunzigerjahre ein Schauspiel unter bem Titel "Ein Chrenwort" gewidmet, bas nun, ungefähr ein Dezennium nach seiner Entstehung, im Deutschen Volkstheater zur Aufführung gelangt ift. Das gewöhnliche Lügen gilt, wie es scheint, längst nicht mehr als unehrenhaft. Auf Leute, beren blokes Ja oder Nein nicht gang verläßlich wäre, wird daher burch Einschaltung des Begriffes einer besondern höheren Ehre, die diffamierende Wirkungen aus sich heraus erzeugt, eine gesell= schaftliche Pression zu dem Zwecke geübt, ihrem Ja oder Nein größern Verkehrswert zu verschaffen. Das ist die einfache Funktion des Ehrenwortes. Seine überfunktion aber besteht barin. daß es einen Zwang ausübt in Fällen, in denen es keinem vernünftigen Menschen einfiele, sich durch ein Ja oder Rein für gebunden zu erachten, weil das Ja oder Rein abgepreßt oder abgelistet murde (vide .. Rosenmontag), oder weil seine Ginhaltung im Widerspruch stünde mit andern, böhern Pflichten. Die seinerzeit dem Beriprechenden nicht flar vor Augen waren, während der Erfüllende fie jest mit vollem Bewußtsein ver= leten würde. Wenn jemand versprochen hat, eine Lumperei oder einen Mord zu begehen, wird er nicht dadurch ein Lump, daß er sein Versprechen bricht, sondern er betätigt sich dadurch als folder, daß er es halt. Sat er nun einen Gib geleiftet oder sein Ehrenwort gegeben, so soll er meineidig oder ehrlos fein, wenn er unterläßt, zur Unanftandigkeit des Berfprechens die Unanständigkeit oder Ungeheuerlichkeit der Erfüllung zu fügen. Sat er aber, nicht in bofer Absicht, sondern aus mangelnder Voraussicht, also ohne durch das Versprechen irgendwie gegen die wirkliche Ehre verstoßen zu haben, etwas zugesagt, von dem sich nun herausstellt, daß er es bei Kenntnis der Sachlage und überschauung aller Möglichkeiten ehrenhafterweise gar nicht hätte versprechen dürsen, dann soll der Bruch des Ehrenwortes ihn ehrlos machen, während ja doch dessen Zuhaltung sein Borgehen, das dis dahin höchstens unbedacht war, in ein ehrloses hinüberleiten würde.

Mit einem solchen Ehrenworte beschäftigt sich Hartlebens Schauspiel. Drei junge Leute hatten sich das Ehrenwort gegeben, einen ihrer Rollegen, der Gelder veruntreut hatte, zu schonen. Dieser Kollege hat zwar vielleicht nicht weiter defraudiert, aber er ift ein Lump geblieben, und nun, nachdem Jahre verstrichen find, ist er im Begriffe, ein braves Mädchen nicht um ihres Gelbit, sondern um ihrer Mitgift willen zu ehelichen. Der eine der drei Ehrenwortkontrabenten möchte, zunächst einem erften Impulse folgend, das Mädchen, das er übrigens auch liebt. warnen; der Konflitt zwischen der natürlichen Bflicht, zu ihrechen und der durch das Ehrenwort geschaffenen Pflicht, zu schweigen, bringt ihn schließlich an den Rand des Unterganges. Aber er hat mehr Glück als Sans Rudorff im "Rosenmontag". Einer feiner zwei Mitehrenwörtler nimmt den auf ihm lastenden, ihn niederdrückenden Bann, er fei ein Ehrloser, der schon durch die bloße verächtliche Behandlung jenes andern sein Ehrenwort gebrochen habe - indem er sich anschickt, ohne Rücksicht auf alle "Ehrenwörter" nunmehr die gange Geschichte den Beteiligten zu erzählen.

Es ist ein sehr schlauer Coup Hartlebens, daß er seinen Helben rettet, ohne ihn die herrschende Theorie über Ehrenworte wirklich verlegen zu lassen, ja daß er selbst dem rettenden Freunde die Aussührung seines Entschlusses, das Ehrenwort zu brechen, erspart, da seine bloße Bereitwilligkeit genügt, den bedrohten Bräutigam zu freiwilligem Berzichte zu veranlassen. Logischer und konsequenter wäre es freilich, wenn der "Helb" zur klaren Erkenntnis des Kerns der Frage käme und offen ausspräche und durch die Tat anerkennte, daß bestehende ethische Pilichten durch Ehrenworte nicht umgewertet werden können. Aber Hartslebens Lösung des konkreten Falles ist ein geschickter dramatischer Jug, das heißt ein Jug, der auf genauer Kenntnis des

Theaterpublikums beruht. Leute, die sich in ihrem Leben nie schlagen oder schießen wurden, und die mit ihrem Ehrenwort alles eher denn heitel sind, gebärden sich im Theater gern ver= stimmt, wenn auf der Bühne jemand Satisfaktion verweigert ober andern sozialen Chranichauungen ins Gesicht ichlägt. Der Autor ermöglicht folchen "Ehrenmännern", dem Selden ihre ungeschmälerte Sympathie und Hochachtung zu bewahren, während fie ihm die doch schließlich entziehen mußten, wenn er ben Mut hätte, dem, was er als Vorurteil erkennt und bezeichnet. auch zuwider zu handeln. Auch die Schluswendung, daß der Seld des Dramas nunmehr voraussichtlich auch noch die Geliebte gewinnt, erhöht den Theatererfolg des Stückes, die Ansicht, die Hartleben hinsichtlich der prinzipiellen Fragen vertritt, mare aber vielleicht noch zu überzeugenderer Wirkung gelangt, wenn den Selden des Konfliktes überhaupt nicht Liebe, sondern nur Freundschaft geleitet hatte.

Die Novität wurde sehr gut ausgenommen. Einige Standereden gegen den "Zwang des toten Worts" sanden geradezu demonstrative Zustimmung. Gespielt wurde vorzüglich. Besonders hervorzuheben wären die Herven Kutschera und Kramer und die Tamen Wallentin und Brenneis. Nicht ungünstig führte sich ein herr Wierth in einer jugendlichen Kolle ein.

#### S

# Reprise von "Alt-Reidelberg".

Deutsches Volkstheater 2. Oftober 1902.

"Alt-Heibelberg", das Zugstück, das aus der abgelausenen Saison des Deutschen Volkstheaters in die neue herüberreicht, hat eine kleine Auffrischung ersahren durch die Besetzung der Rollen des Dr. Jüttner und des Staatsministers v. Haugk mit Herrn Throlt und Herrn Weisse, den berusenen Darsstellern des Deutschen Volkstheaters für Kneipgenies und Staatsminister. Die Stärke Throlts liegt nicht im Sentimentalen, und gerade die falsche Sentimentalität, von der dieses Prinzenstücktriest, ist eine seiner Hauptschmachen. So möge man mich entschuldigen, wenn auch diesmal "Alt-Heibelberg" denselben

unangenehmen Eindruck in mir zurückließ, wie bei seiner ersten Aufführung: das Gefühl eines Katenjammers vom Dusel der Andern. Ich habe nun einmal kein Mitseid übrig für arme Prinzen, die vom Schicksal verdammt sind, liebenden Kellnerinnen entsagen zu müssen, ja überhaupt für Leute, die für das, was einzig und allein an ihnen liegt, die "Verhältnisse" verantwortlich machen möchten.

CO

### Andre hofer.

Schauspiel von franz Kranewitter. Deutsches Volkstheater 5. Oktober 1902.

Die Geschichte, jene Geschichte zum mindesten, die in den Schulbüchern gelehrt wird, mißt mit zwiesachem Maße. Stesan Fattinger, der Führer im oberösterreichischen "Bauernkriege", und Andreas Hoser, der Führer in den Tivoler "Freiheitskämpsen", haben sich beide gegen den Willen des Landesherrn ausgelehnt, beide haben sich gegen die Überantwortung ihres Landes an Bahern zur Wehre gesetzt, beide haben für die Sache gekämpst, die ihnen und ihrem Bolke am Herzen lag, beide haben zunächst Siege gewonnen und Ersolge erzielt, beider Sache wurde schließlich verloren, beide sind selber elend zu Grunde gegangen. Aber Stesan Fattinger wird als Rebell und Mordbrenner der schaubernden Jugend vorgesührt, Andre Hoser ist der Held und Volksbefreier und am Berge Isel erhebt sich stolz sein Standbild.

Die Sache ist einsach. Stesan Fattinger kämpste und starb für die Freiheit des evangelischen Glaubens und sür die Bestreiung des Bauernstandes von den Bedrückungen Geistlicher und adeliger Grundberrschaft, Andreas Hofer aber war und blieb ein treuer Sohn der katholischen Kirche, sein Kamps ward den Kämpsern geradezu als ein Kamps für die katholische Sache hinsgestellt und mit einer "Bestreiung" des Bauernstandes, für die einst jener andere Bauernsührer in Tivol, Michel Gaismayr, gestritten hatte, hat er gar nichts zu tun.

"In seinem "Andre Hoser" hat uns Kranewitter, unbekummert um den offiziösen Mythus, der in Hoser den Freiheitssinn und die Kaisertreue der Tiroler glorifiziert, mit wenigen Gagen, aber höchst zutreffend das innerste Wesen jenes "Freiheitsdranges" geschildert, der die Tiroler zum Aufstande getrieben hat. Gleich im ersten Aft. da uns Sofer an der Schwelle bes entscheibenben Entschluffes. Unterwerfung unter ben beglaubigten Billen bes Raifers ober Rebellion, vorgeführt wird, spricht es ber ihn gum Rampfe brangende Saspinger aus: "Der Raifer ift nur Reben= zweck, weil er ein guter katholischer Herr ift. Du, Hofer, du mußt in den heiligen Kampf, du mußt, sonst ist alles verlor'n, alles wird lutherisch, die Tempel werd'n zerstört, das Seiligtum plündert, die Schulen Lehrstühle des Teufels:" und Rolb, den Rommandanten der Busterthaler, läßt Kranewitter in den Klage= ruf ausbrechen: "In d' Söll' foll'n wir fahr'n, teine Chrift'n foll'n wir mehr fein, die Lichter zöhlns bei der Möß, Feiertag habn's abbracht, die Bischöf spörn's ein und die Geistlig'n." Mit den vorstehenden Worten habe ich über bas Charakteristische in Kranewitters "Andre Sofer" ichon seinerzeit meine Anficht geäußert, als das Stud, nachdem es für ben 21. Dezember des vorigen Jahres angesetzt worden war, furz vor diesem Termin vom Repertoire verschwand. Ich habe anläklich der Aufführung nur Weniges nachzutragen. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß Kranewitter barauf verzichtet hat, ung Schlachtenbilder vorzuführen und dekorative Gruppenbilder zu stellen, daß er vielmehr, in äußerm Theatertande fich weise beschränkend, nach viel Söherem gestrebt hat, danach, uns das feelische Leben eines Mannes aufzubauen, den das Schickfal von der einfachen Sube weg an die Spite einer großen Bolksbewegung gestellt hat. Und um dieses Ziel hat sich Kranewitter nicht umsonst bemüht. Mit dramatischer Lebhaftigkeit zeigt er und im ersten Afte, wie Sofer, bon feiner Umgebung gedrängt, widerstrebend fortgeriffen wird, den Rampf weiterzuführen, bann im zweiten, wie nun er die ermattenden, des Krieges überdruffig gewordenen Genoffen zum Ausharren zu bereden und zu zwingen fucht, und in den letten Aften eröffnet er uns den Ginblick in die Seele des Mannes, "der trot besserer Einsicht, obwohl er felbst nimmer an den Erfolg geglaubt hat, doch noch einmal an= gefangen hat".

Nicht hoch genug kann man an Kranewitters Sofer die Einfachheit. Kraft und Schönheit der Sprache rühmen. Wie frische Luft aus Tirols Bergen weht es aus ihr heraus. Boll vermag das alles freilich nur der zu genießen, der das Idiom bes Dichters genau fennt; nur der kann jum Beispiel die ichlichte Schönheit der furgen Schilderung des Nahens des Vorfrühlings gang murbigen, Die Sofer zu Beginn des letten Aftes gibt. wenn er fagt: "Drunt'n im Bfenr, doa fongt's schon on, staat 3'langezien, doa ist's Noachmittoag in der Sunn schon schien woarm, giehn do Trafer und weard's aver um die Säufer." Bei einer Anzahl von Worten, hier und an andern Stellen. mag der Landfremde nur ihre herbe Rraft dunkel fühlen, ohne fie genau zu verstehen. Im Theater fann gelegentlich ber Darsteller distret nachhelfen, dem Büchlein hätte aber ein kleines Gloffar von wenigen Worten nicht geschabet.

Die dem Schriftdeutsch fremden Worte, die Rranewitter in feinen hofer aufgenommen hat, find durchaus echt und altbewährt. Er braucht sich ihrer nicht zu schämen. Da haben wir, um bei bem angeführten Sate zu bleiben, gleich bas Zeitwort "langezlen", von "Langes", "Langs", unferm "Lenz" (mittel= hochdeutsch auch langeze); es bedeutet, wie das Wort Leng, bas Langwerden der Tage, daher auch Frühjahr werden. Die Trafer sind die Dachtraufen (Blural von Traf); aver (althoch= beutsch apar, das lateinische apricus) ist durch die Alpinisten eigentlich ichon in die Schriftsprache eingeführt, fo daß die Meisten wohl wiffen, daß aprer Fels und aprer Wind schneefrei gewordener Wels und Tauwind bedeuten. Giner Erklärung bedürfte aber für Biele doch wohl "oapfachtet" (S. 61), von pfachten, prüfend abmeffen (mittelhochdeutsch phath, lateinisch pactum), "Subern" (S. 63) gleich Sabern, Rleiber, "aufmar" (S. 72), von mar, marig (mittelhochbeutsch maere) bekannt, offenbar, "Spederlen" (S. 80), mit Spedern (Schuffern, Schnellfügelchen) spielen, "rachelen", nach Rauch riechen (raucheln) und das ichone alte Wort "tifeln" (G. 92) für bammern, büster werben.

Die Darftellung wurde der Sprache nicht immer gang gerecht, benn an einzelnen Stellen wurde fie nur unverständlich, ohne barum "tirolerisch" zu werden. Im ganzen aber gebührt ben Schausvielern volles Lob. Sie haben ihr Beftes gegeben - auch wo das Theater, zurückhaltend und sichtlich miktrauisch gegen ben Dichter und fein Wert, nicht fein Bestes gegeben hat. Allen voran ift herr Eppens zu nennen, der den Titelhelden gab. So tüchtig er immer war, das Sochste und Allerlette in der Runst schien ihm bisher versagt zu sein - aber er ist ihm diesmal so nahe gekommen, daß wir kein Recht mehr haben, baran zu zweifeln, daß er es nicht doch auch noch erreichen könne. Mit Keuer, nur manchmal etwas zu deklamatorisch, sprach Berr Rutschera seinen Saspinger, und warme Tone fand Frau Glödner für hofers Frau, wenn fie auch in den tragischen Szenen stimmlich nicht immer gang ausreichte. Bervorzuheben ift auch herr Martinelli, beffen Raffl nur mehr Schärfe gefordert hatte, bann Berr Brandt als Schreiber Swet, Berr Ruffek als Kommandant, Berr Beif als Bater Donan und Frau Gribl als Rellnerin Thresl.

Die Dichtung und die Darstellung sanden lebhaften Beisall, wie es scheint, nicht ganz nach den Erwartungen und den Wünschen der Theaterleitung. Daß man eine Novität derart ansett, daß ihre zweite Aufführung erst für den sechsten Tag kommt, ist wohl ebenso ungewöhnlich, als es die Schnelligkeit war, mit welcher der große Borhang die Hervorruse des Publiskums abschnitt.

Alls Kuriosum mag hervorgehoben werden, daß die Zensur, nachdem sie das Stück nun endlich freigegeben hat, eine ganz harmlose Bemerkung über einen Grasen Trapp inhibiert hat. "Statt in Innsbruck draußt in der Burg hocken, wie der Gras Trapp, und den g'strengen Herrn z'spielen", heißt es im Buche. Das soll ein Dichter auch nicht sagen dürsen! Die Grasen Trapp gehören doch in ihrer Art in Tirol ebenso der Geschichte an wie Hoser in seiner.

#### Die drei Reiherfedern.

Ein dramatisches Gedicht von Hermann Sudermann. Burgtheater 7. Oktober 1902.

Sein Leben lang jagt einer in der weiten Welt herum — und erst wenn es zu spät ist, wird ihm die Erkenntnis, daß das Glück, das nämlich, was sein Glück hätte werden können, an seinem heimatlichen Herbe saß, daß er es besessen, aber nicht erkannt hatte. Das ist ein echter Märchenstoff — nur im Märchen kommt ja das wirkliche Glück vor. Aus Ihsens Peer Ghnt spricht der sinnige Gedanke und Sudermanns dramatische Dichtung "Die drei Reihersedern" klingt geradezu in ihn aus.

Gelangt aber Beer Gnnt aus fich heraus zu der Erkenntnis, daß in Solveigs Butte fein Raifertum war, fo vermittelt Sudermann seinem Helben und uns die Erkenntnis, beren es gur Löfung bedarf, burch Beranziehung eines andern Märchenstoffes, ober sagen wir Märchenmotivs. In den mannigfachsten Bariationen behandelt die germanische und altfranzösische Sage und Dichtung das Verhältnis des Menschen zur Tierwelt. Wohl steben die freien Tiere des Waldes, der Fluren, der Luft und bes Wassers bem Menschen oft feindlich gegenüber, aber auch als Freunde und Helfer können sie sich ihm erweisen, besonders wenn er zuerst ihnen in irgend einer Not beigesbrungen ist und fie zur Dantbarkeit verpflichtet hat. Denn die Tiere find dankbar und halten, was fie versprochen haben. Und so kann der Glückliche, dem die Ameisen oder die Immen Freunde geworden sind, ober bem gar ein Mar brei Febern ober eine Wildsau drei Borsten oder ein Seeungeheuer drei Schuppen überreicht hat mit der Beisung, sie zu reiben oder anzugunden, wenn er einer Silfe bedürfe, ficher fein, daß es im Kalle der Rot rettend um ihn zu fribbeln oder zu summen beginnt, daß es brausend in den Luften beranrauscht, grungend durch den Forst fich Bahn bricht oder schnaubend die sich stürmisch bewegenden Kluten teilt.

Derlei herrliche Erinnerungen aus ben Büchern unserer Jugend werden in uns wieder lebendig, wenn uns aus dem Titel eines Märchendramas lockend und verheißungsvoll drei Reihersebern herauswinken, und auch, nachdem wir zu lesen oder zu hören begonnen haben, halten wir zähe an unserer Erwartung sest und nur ungern geben wir schließlich der Erkenntnis Raum, daß hier das Märlein von dem Prinzen und einem Reiher sich doch wesentlich anders entwickelt.

Wohl ist da ein Reiher auf einer Insel im Nordlandsmeer, und wie es in den Märchen bes Drients oft vorkommt, daß ein Bring oder sonst ein Sterblicher von einer weisen Tee oder einem hämischen Zauberer ausgesandt wird, folch einen Bogel gu fangen oder ein goldenes Ei zu holen, das er gelegt hat, oder fonst dergleichen zu tun, so hat auch bier unsern Bringen "die Begräbnisfrau" ausgesandt, diesem Reiher drei Federn auszureißen und sie ihr zu bringen. Richt für ihre Zwecke, sondern für die des Prinzen selber. Der Prinz wollte nämlich "das schönste Weib . . . zur Braut", und wenn er die drei Reiherfedern bringt, dann macht ihn die Alte .. wissend der Zaubermacht. durch die er sie finden und binden kann, die seiner barret in Not und Nacht". Der Bring bringt die drei Reiherfedern, wir erfahren auch, daß er eigentlich nicht das "schönste" Weib ge= winnen möchte, sondern "das Weib, das eine, nach dem im Trinken seine Sehnsucht dürstet", "das Weib, das will in böchster Not mit ihm am Kreuzweg betteln stehn und bessen Liebe selbst den Tod bezwingt, an ihm vorbeizugehn" - daß er also das Glück durch das Weib sucht. Und nun entwickelt die Alte ihr Brogramm mit den drei Federn. Er muß sie ver= brennen, nicht auf einmal, sondern in angemessenen Zwischen-Berbrennt er die erste, so wird er "im Dämmer ihr Bildnis schauen", verbrennt er die zweite "einsam in schwei= gender Glut", fo wird die Feder ihn "in Liebe mit ihr vereinen" und die Ersehnte .. muß nachtwandelnd vor ihm erscheinen". Und dann muß er nach ihr "die sehnenden Sande recken", "bis die britte in Flammen loht"; "ber dritten Bernichtung" aber "bringt ihr den Tod".

Man sieht, die Versprechungen der Begräbnisfrau sind nicht sehr glänzend. Immerhin genügen sie dem Prinzen und entsichlossen verbrennt er die erste der Federn. Kein Reiher wird am himmel sichtbar, seine weiten Kreise ziehend, der etwa

das Bild der Schönen brächte, aber auch kein holdes Mädchensangesicht taucht vor unsern Augen auf, wohl aber erscheint "am Horizonte über dem Meere eine weibliche Riesengestalt in dunklen Umrissen", die "langsam vorübergleitet". Davon hat nun der Prinz gar nichts; er sagt selbst, er würde aus diesem Bilde die, "an der seine Sehnsucht hängt", nicht wiedererkennen, wenn er ihr begegnete. Und nach dem Plane des Dichters darf er sie ja auch nicht wiedererkennen. Dann ist aber auch die erste der drei Reihersedern für den Prinzen ganz wertlos — und muß auch und als eine rein äußere, überslüssige Zutat der Dichtung ersscheinen.

Und nun entwickelt sich die Geschichte zunächst ganz ohne Beziehung auf den alten Reiher auf seiner Insel und seine Federn weiter. Prinz Witte, der Reiherprinz, und sein getreuer Diener, Hans Lorbaß, kommen an den Hos der Königin-Bitwe von Samland, die ihre Hand dem reichen will, der "im Kampsgericht die andern Werber ihr zu Füßen würse". Prinz Witte kämpst mit Herzog Widwolf, der den Thron des Reiches inne hat, das eigentlich dem Prinzen Witte gebührte. Und Prinz Witte gewinnt die Hand der königlichen Witwe ohne Reihersseber, ja auch ohne im Kampse zu siegen, denn Herzog Widwolf hat den Prinzen Witte darniedergestreckt und hätte ihn wohl erschlagen, hätte nicht Hans Lorbaß mit dem Schwerte in der Faust und einer rasch gesammelten Schar den Sieger verjagt.

Und Prinz Witte lebt nun als König dahin, zunächst ohne daß er oder wenigstens wir erkennten, die Königin sei jenes Weib, das er ersehnte, das Weib, das er durch die Keihersedern gewinnen sollte, das Weib. Das Gesühl des begangenen Treubruches gegen den siegreichen Widwolf liegt dumpf auf dem Lande und dem König, der die She als Bürde empfindet, die zwei noch übrigen Keihersedern "auf dem Herzen trägt" und sich noch immer nach der "unbekannten Braut" sehnt. Da verbrennt er die zweite der Federn. Der Zuschauer hat ein hübsches Mädchen am Hose der Königin gessehen, Unna Goldhaar, die Hüterin des Sohnes der Königin. An sie, die jetzt draußen mit den andern Mädchen "Mondlicht trinket", denkt er wohl, da der König in stiller Nacht die Feder

entzündet. Aber "mit geschlossenen Augen", also "nachtwandelnd", tritt die Königin ein. Der Zuschauer versteht. Aber König Witte versteht nicht. Er ist zunächst unwillig, daß sie ihm die Beschwörung stört und vereitelt. Nach einer freundschaftlichen Aussprache mit der Königin aber schläft er schließlich ein, an seinem Bette steht die Königin und im Garten sieht man Unna sich schaufelnd mit den Mädchen im mondzlänzenden Garten. So hat auch die zweite Feder dem Prinzen Witte nichts beschert und ihn nichts gelehrt. Sie ist wieder nur ein äußerer Behelf, sie dient nicht dem Helden, der sie gewonnen hat, sie dient nur dem Dichter, der dem Publikum etwas sagen will.

Die dritte Feder wenigstens schafft dem Bringen, der inzwischen dem Throne entsagt hat, die gewünschte Rlarheit. Freilich totet er, indem er die lette Feder verbrennt, zugleich sein Weib. Nachdem er die Liebe zu dem Sohne der Königin gefunden hat, den er bisher als zwischen ihm und dem Throne stehendes Sindernis scheel angesehen hatte, nachdem er den äußern Reind besiegt und auch von dem innern sich befreit hat und aus den Armen Unna Goldhaars, in der er das Glück gesucht, sich losgerungen und sich liebend der Königin zugewendet hat - ver= brennt er die dritte der Federn, "jenes Zaubers gleißendes Bfand", der ihn "fonnenblind" gemacht, der ihn von der Königin fort "von Ort zu Ort" gehett hat. "Wenn diese Feder in Flammen verloht, dann finkt ein unseliges Weib in den Tod, bas Weib, beffen Schatten einst brüben entschwand, bas Weib, das ich suchte und niemals fand!" So ruft er aus und wirft die Feder in die Flammen. Und nun erft, da die Königin sterbend binfinkt, steigt in ihm die richtige Erkenntnis auf, und mit den Worten "Du warst's" stürzt er sich über die Leiche.

So sind erst an das Verbrennen der dritten Feder Wirkungen geknüpft, die für das Drama in Frage kommen, der Tod der Königin, die Einsicht des Helden und die Heraushebung der Grundidee des Stückes. Bis dahin waren die Reihersedern nur ein "Zauber" gewesen. Aber nicht ein seindlicher Zauber, wie der König meinte, denn sie hatten ihm so wenig geschadet als geholsen, da ja nicht sie Sehnsucht nach "dem Weibe" in ihm entsacht hatten, sondern er nur um dieser Sehnsucht willen

dem Reiher seine Federn ausgerissen hatte. Sondern ein Zauber, der den Dichter von seinem Weg und das Publikum vom vollen Genusse desseinen ablenkte, was ihm jener in der Grundidee des Stückes und der sonstigen Durchführung geboten hatte.

So gab benn auch ber Beifall, ben die Aufführung fand. mehr der Achtung Ausdruck, die der Rame Sudermanns jedem gesitteten Theaterpublitum einflößen muß, als einer warmen Begeisterung, und es ging ben Leuten mit der Dichtung fast, wie es bem Könige mit der Königin ergangen war, dem diese ja auch erst wahrhaft zu gefallen begonnen hatte, da sie schon ihrem Ende nahe war. Den meiften Gindruck machte der vierte Att, in den Sudermanns bubnenkundige Sand einige packende Szenen um die Gestalt des Königsfindes berum tomponiert hat. Sans Lorbaß, eine Mischung von Gewaltnatur und Dienertreue, will nämlich dieses Rind schon vor unsern Augen toten, in der Meinung, damit die Ursache des Mikmutes und der Tatenunlust seines Herrn zu beseitigen, da erzählt das Kind, der König habe es neulich, da er es schlafend mähnte, gefüßt, und rettet so sich vor dem Tode und Lorbag und den König vor Reue und Verzweiflung. Solche Szenen haben immer ihre Wirtung, und so erntete benn auch den meisten Beifall die kleine Marianne Rub, die ihre Kinderrolle mit mahrhaft verblüffender Sicherheit. aber tropbem ober richtiger bemgemäß rein äußerlich gab.

Die Inszenierung war glänzend, das Spiel, soweit man davon absieht, daß viel zu viel geschrien und gelegentlich auch zu viel deklamiert wurde, gut und ausgeglichen. Bor allem sind zu nennen Frau Hohenfels und Herr Kainz, die Darsteller des getrennt nebeneinander wandelnden, erst im Tode wahrhaft vereinten Liebespaares, und Herr Nissen als Hans Lorbaß. Aber auch die andern Mitwirkenden hatten ihren redslichen Anteil an dem Ersolge des Abends. Nur an Stelle der Frau Schmittlein hätten wir gern Frau Mitterwurzer gessehen, die der "Begräbnissrau" jenen Schauer des Unheimlichen verliehen hätte, den Frau Schmittlein ganz vermissen ließ.

## Gebildete Menschen.

Volksstück von Diktor Ceon. Deutsches Volkstheater 12. Oktober 1902.

Das Volkstheater hat Biktor Léons .. Gebildete Men= ichen" aus dem Repertoire des Raimundtheaters übernommen und damit ein wirksames Stud für seines gewonnen. Das Drama behandelt die Rehrseiten der Bildung, verschämte Armut und falschen Bildungsdunkel, freilich in der Beise, daß drei Atte hindurch die ungebildeten Zuschauer sich freuen können, daß es nun auch einmal über die "Gebildeten" hergehe, und erft gum Schlusse sich zeigt, daß doch Bildung Trumpf bleibt. Der Zugfraft des Studes tann ber holde Frrtum, in den ein Teil des Bublifums ben Abend hindurch gewiegt wird, um nur gegen Ende gang fanft aus ihm erweckt zu werden, gewiß nicht abträglich sein. Eine vorzügliche Darstellung half dem Stücke zu einer ungewöhnlich warmen Aufnahme. Richt nur als Gast, der hilfsbereit für den erfrankten herrn Throlt einsprang, ift an erster Stelle herr Rules vom Raimundtheater zu nennen. Er spielte den reichen "ungebildeten" Fabrifanten, die Gegenfigur zu dem von Serrn Eppens gegebenen verarmten "gebildeten" Bruder des Fabri= fanten, mit ftarter humoriftischer Birtung und, fehr gum Bor= teile des Stückes, mehr nach der barbeifigen, brutalen Seite hin, als nach der sentimentalen. Trefflich war das Schwestern= trifolium der Damen Ballentin, Retty und Schufter, von denen die letztgenannte einen zehnjährigen Fragen reizend spielte und nur gelegentlich noch des Guten ein klein bikchen zu viel tat; volles Lob verdienten auch Herr Autschera in der Rolle des überlegenen Raisonneurs und hilfsbereiten Allerweltsonkels, fowie die Serren Rramer, Geisendörfer, Brandt und die meiften der in den Rebenrollen Beschäftigten.

In Léons "Gebildeten Menschen" hat Mittwoch abends Herr Brandt die Rolle des ungebildeten Fabrikanten mit dem wohlgebildeten Portemonnaie gespielt, die zuerst Herrn Throlt zugedacht war und bei der Premiere von Herrn Jules gegeben wurde. So schlecht Herr Brandt gewöhnlich als jugendlicher Lieb-

haber ist, so gut hat er sich schon wiederholt trop seiner Jugend als Darsteller älterer, komisch chargierter Herren erwiesen. Und so spielte er auch seinen Kommerzialrat Müller mit guter Cha-rakterisierung und sicherer Wirkung.

#### S

#### Im bunten Rock.

Custipiel von frang v. Schönthan und freiheren v. Schlicht. Deutsches Bolkstheater 18. Oktober 1902.

Im Bolkstheater wurde gestern ein neues Stück von Franz v. Schönthan und Freiherrn v. Schlicht, das "Lustsspiel" "Im bunten Rock" mit viel Beisall ausgenommen. Das Stück gehört zu der in den weitesten Kreisen sich noch immer der größten Beliebtheit ersreuenden Kategorie der Militärs und Heiratsschwänke, enthält außer den herkömmlichen andern, minder heitern Requisiten auch einige lustige Einfälle und wurde sehr slott gespielt. Besonders gesielen Herr Kramer als unswiderstehlicher Leutnant, Frau Odilon als millionens, gemütsund schönheitsreiche Amerikanerin, Frau Retty als reglementstundige Tochter einer "ausschließlich aus Offizieren" bestehenden Familie und Herr Tewele als komischer Asselsen Fuhesstandes.

#### S

## Das große Licht.

Schauspiel von felig Philippi. Burgtheater 22. Oktober 1902.

Es war dieses Mal die wahre Liebe nicht. Und Philippi ist sich doch treu geblieben und auch sein "großes Licht" ist das richtige Philisterstück. Philippi ist der Mann, der das Große auf die Dimensionen des Durchschnittsphilisters zu reduzieren, das Erhabene und Tiese auf die Flachheit zu projizieren versteht wie keiner. Er ist der Dichter des Philisteriums. Wenn sonst der Philister unwillig keuchend und prustend zurückleibt, wo der Dichter sich emporhebt in das Reich des Geistes, oder wo er hinabtaucht in die Welt der Empsindung, vermag er hier

mühelos mit dem Dichter gleichen Schritt zu halten. Er schwelgt in dem Stolz, die steilsten Zinnen zu erklimmen, sich in die gesheimnisvollsten Abgründe zu versenken — und dabei trabt er mühelos mit seinen kurzen Beinchen auf der Landstraße dahin, einem Dichter zur Seite.

Diesmal ift's die "Runft", mit der uns herr Philippi fommt: Musik, Malerei, Architektur erhalten ihre Bertreter. nur die Dichtkunst fehlt. Die besorgt Berr Philippi felbst. Da ist ein großer, gewaltiger Architekt, der "Meister", der einen Riesendom vollendet hat, so ein Mann "von bezaubernder Liebens= würdigkeit und tiefer Herzensgüte" und dabei .. derb. burichikos. brutal", fo gang, wie wir diese Genies dank ber Marlitt= und Wernerliteratur schon lange kennen. Und da ist ein Maler, ber heißt Friedrich. Mit dem Vornamen wenigstens, und bas ift ja die Hauptsache, denn Rietsiche hat auch mit dem Vornamen Friedrich geheißen. Und der Meister hat Friedrich an sich ge= zogen und es in mannhaftem Kampfe durchgesett, daß Friedrich die Bilder in einer Kapelle des Domes malen darf, darunter auch eines, wie Gott "die beiden großen Lichter" machte. Und anfangs war Friedrich brav, und wie der Meister den banausischen Berren vom Münfterkomitee die von "modernem" Beifte befeelten Bilder Friedrichs zeigte, da schnaubten sie But, so gut waren die Bilder. Aber jenes Publikum, das mit den Banausen But schnaubt, wenn es die Bilder wirklicher "Moderner" fieht, tann fich mit dem "Meister" für moderne Runft begeistern, denn es friegt ja die Bilder, die da in einem Nebenzimmer stehen, glücklicherweise nicht vor die Augen. Aber bald wird Friedrich von Neid gegen den Meister erfant, und da dem Meister noch dazu das Bild gar nicht gefällt, auf dem Friedrich das kleine und bas große Licht in zwei fämpfenden Riefen symbolifiert hat, fo malt Friedrich fich felbst in dem Riefen, der die Sonne ift, und dem Riesen, der den Mond darstellen foll, gibt er bas Gesicht des Meisters. Und dann schreibt er eine Broschure gegen ben Meister, und dann wird er wahnsinnig. Der reine Rietiche - wie Philippi ihn versteht. Und zum Schluffe finkt bas Mädchen, das der boje Friedrich gern besessen hatte, dem guten Meister liebend in die Arme, und der geisteskranke Neidling

stürzt sich von der Kuppel des Domes, in die der lette Akt plaziert ist, in den Dom hinab, und die holde Braut, die natürlich, da der Bräutigam der bildenden Kunst angehört, im höchsten Grade musikalisch ist, singt dazu auf dem Chor ahnungslos ein schmetterndes Halleluja.

Um die Hauptpersonen sind die bewährtesten "Charakterssiguren" gruppiert. Bor allen ist der Organist Goldner zu nennen (der Dom ist doch nicht am Ende eine Synagoge?), der neben der Braut die Musik vertritt und jene bekannte Mischung von Treue, Biederkeit und Grobheit besitzt, die sich in den Rollen sindet, die dem lieben Baumeister auf den Leib gesichrieben werden. Und wie allgemein verständlich spricht der alte Goldner von seiner Kunst und seinen Lieblingen, dem alten Bach und dem alten Mozart! Und wie allgemein verständslich spricht der Meister von der Architektur und der Malerei! Und wie allgemein verständlich spricht auch die Halleugasängerin von der Architektur und allen andern Künsten — und wenn dann der "Meister" ihre Gemeinpläge mit einer bewundernden Anerkennung ihres künstlerischen Empsindens quittiert, sollte sich da nicht das ganze Publikum in ihr geschmeichelt und geehrt sühsen?

Und man braucht sich gar keine Mühe zu geben, die Charaktere aus ihren Reden und Handlungen erst zu erschließen, die andern geben uns von jeder der wichtigeren Personen immer ein ganz getreues Kontersei. Und sind sie, genau besehen, dann auch ein bischen anders — muß man denn genau besehen?

Und diese Sprache, diese urkräftige, anheimelnde Sprache! Da gibt es Kamele, alte Sumpshühner, Esel, alte Esel, Würmer, die vor Bergnügen Quadrille tanzen werden, unmusikalische Wal-rosse und Engel, die Purzelbäume schlagen! Und erst auf dem Gebiete der Getränke, welche Erquikung und Schauer schaffende Phantasie herrscht nicht da! "Weißbier mit 'nem Schuß Koten und 'nem Kümmel" — ist diese "seine Mischung" nicht Poesie? Und als Gegenstücke "Brennspiritus, Alizarintinte und Bitterwasser" und "schweselorydiertes, hypermangankalisaueres, arsenikstrychninshaltiges Scheidewasser". D Philippi — wie kennst du die Deinen!

Das Burgtheater hatte seine besten Rrafte für feinen Philippi ins Treffen geschickt: ben lieben alten Baumeister für ben barbeifigen Musikus mit bem goldenen Bergen, Raing für ben bamonischen Bieudo-Nietiche, Reimers für ben ..fonnigen" "Baumeister des Domes" und die Medelstn für die Vertreterin der holden Beiblichkeit. Sehr gut war auch herr Gregori als Runftgelehrter, Atademieprofessor und Bertreter der Sittlichkeit und Religiofität, ferner Serr Niffen als tunftfreundlicher Bürger= meister. Berr Schmidt als das in freisinnigen Rreisen jest fo beliebte Agrartroddel und Berr Löwe als aufgeklarter .. Stifts= herr". — Sehr wirkungsvoll war auch die Dekoration und abgesehen davon, daß die Stimme der Sängerin viel zu nahe flang - auch die Infgenierung des Aftes in der Domkuppel. Und doch - es war die wahre Liebe nicht. Es war nur ein Erfolg der Darsteller, die sich liebevoll ihrer Aufgaben ange= nommen hatten, bor allem ein Erfolg Baumeisters, der etwas von seinem herrlichen Wesen der Theaterfigur des Organisten Goldner geliehen hatte, und ein Erfolg von Rainz, der die "Wahnsinnsszene", großartig in Maste, Mienenspiel und Rede. fast unheimlich zu gestalten vermochte. Fast. Auch seiner Runft gelang es nicht immer, ein leises Kichern zu bannen, wenn Frit Rasmussen tragisch wurde. Und zum Schlusse gab es sogar bose Menschen, die zu zischen versuchten, wo die Galerie applaudierte. Rein, es war die mahre Liebe nicht.

#### S

## Die Gerechtigkeit.

Komödie von Otto Ernft. Burgtheater 6. November 1902.

Otto Ernst hat seinem "Flachsmann als Erzieher" nun einen "Flachsmann als Journalist" solgen lassen. So führt uns denn der Dramatiker aus dem Konserenzzimmer einer kleinen Schule in das Kedaktionszimmer einer großen Zeitung, die, lucus a non lucendo et canis a non canendo, unter dem Titel "Die Gerechtigkeit" täglich erscheint. Und er sucht uns zu zeigen, aus welch unlautern Motiven oft eine abfällige Kritik künstlerischer Leistungen entspringt, durch welche Machinationen "Stimmung" gegen etwas und gegen jemand gemacht und ein abfälliges Urteil in weitere Kreise verbreitet wird, wie der Einzelne machtlos

gegen alles das ankämpft, durch den Kampf seine Lage gegen die geschlossene und sich schließende Phalanz nur noch immer verschlechtert und schließlich an diesem Kampf zu Grunde gehen muß.

So läßt fich wenigstens das neueste Drama Otto Ernfts an. Dieses Stud ift, freilich mit der unwesentlichen Underung, daß es sich nicht um Fragen der Kunst, sondern um andere Fragen bes öffentlichen Lebens handelte, allerdings ichon einmal ge= schrieben worden. Damals hieß es "Der Bolfsfeind", war von Ibsen und war viel besser. Auch hat Otto Ernst dieses Stud gar nicht zu Ende geschrieben. Zuerst hat er nach einer ermüdend langen Erposition aus kleinen farikierten Zügen scheinbar auf eine tragische Wirkung hingearbeitet, und dann hat er mit ficherer Schwentung sein Drama einem jener "verföhnlichen" Abschlüsse zugeführt, die manche so reizend, andere wieder mehr aufreizend finden. Natürlich wird nebenbei ein Ausflug in das Gebiet der Runft gemacht und fehr empfindsam über Musik gesprochen — der verfolgte Künstler ist nämlich ein Musiker natürlich gewinnt der wackere Mann gerade durch den Kampf. in den er fich einläßt, die Liebe eines entzückenden Mädchens und natürlich siegt er zum Schlusse mit einer herrlichen Over, die wir Gott fei Dank nicht zu hören friegen, glorreich über die gemeine Kritik, und der Redakteur der "Gerechtigkeit" wird unter allgemeinem Jubel zur Türe hinausgeworfen. Ja, weshalb benn das gange Lamento, wenn die Welt so berrlich eingerichtet ist, daß die wirkliche Runst und die Tugend doch die hämische Kritit und das Lafter siegreich überwinden?

Tas durchzusühren, was ein Stück zeigen müßte, das nach Frentags "Journalisten" und Ibsens "Bolksseind" das Bershältnis zwischen Kunst, Kritik und Publikum ins rechte Licht sehen wollte, dazu reicht die Kraft des Bersassers nicht aus, Karikatur und Übertreibung schädigen nur die tiesere Wirkung und der banale Schluß bestätigt, was schon die ersten Akte vermuten ließen, daß das Stück mehr aus einem kleinen Arger als aus einem großen Jorn heraus geschrieben ist.

So war denn auch die Aufnahme nicht so stürmisch, als es bei einem Stück eigentlich zu erwarten wäre, das den Zeitungs-schreibern zum soundsovieltenmal die "Wahrheit" sagt. Man

lächelte nur wohlgefällig, als der Autor in einem Redaktionskäfig eine ganze Menagerie von Preßbestien vorsührte, und man gähnte verschämt, als die Preß- und Revolverscherze gar kein Ende nehmen wollten. Teilnehmender wurde das Publikum erst, als die Situation sich immer mehr verdüsterte, und starken Erfolg hatte eigentlich nur die geschickt gemachte Liebesszene, die aus dem vom Autor künstlich hergestellten Dunkel hinüberleitet zu dem so befriedigenden und eben darum so unbefriedigenden Schluß.

Bolles Lob verdient die Darstellung, um die sich besonders Herr v. Sonnenthal, Frau Mitterwurzer, Herr Korff und Frau Medelsky verdient machten. Herr v. Sonnenthal gab den "edlen" Journalisten, der in einem Stück, das die Krebssichäben der Presse behandelt, natürlich so wenig sehlen dars, wie der edle Pfarrer in einem Stücke, das der Kirche zu Leibe rückt. Frau Mitterwurzer hatte als Mutter des jungen Künstlers dei Jubereitung der ersorderlichen Kührung mitzuwirken, Herr Korff gab sehr hübsich und einsach den jungen Musiker und Liebhaber, nur sorcierte er manchmal sein Organ mehr, als dieses es verträgt, und Frau Medelsky war reizend als süßes Mädel. Mit besonderm Bohlbehagen und liebreicher Ausgestaltung der Nase spielten einige Darsteller ihre Tintenkulis, Preßbengels und dergleichen, als dächten sie am Ende gar, die Grundidee des Stückes des Herrn Otto Ernst laute: "Rache ist süße".

# Dubarry.

Komödie von David Belasco, deutsch von Helene Odilon. Deutsches Volkstheater 8. November 1902.

Es war ein Lieblingsausspruch bes vor einigen Jahren verstorbenen Hamburger Theaterdirestors Pollini, ein Stück möge so schlecht sein, wie es wolle, man könne es doch, wenn man genug daran wage, zu einem Zug= und Kassenstück machen, und es werbe der gemachte Auswand um so sicherer wieder hereingebracht werden, je größer er gewesen sei. Bielleicht war da der bekannte Geschäftsmann doch etwas zu sanguinisch. Eins aber dürste richtig sein, ist einmal ein Stück irgendwo ein paar

hundert Male gegeben worden und hören und lesen dann die Leute, daß die Erwerbung des Stückes allein so und so viele Tausende und die Dekorationen wieder so und so viele Tausende und die Rostüme wieder so und so viele Tausende gekostet haben, dann ist kein Halten mehr, dann müssen sie dabei sein, und je schwieriger das wird, um so versessener werden sie darauf, wie umgekehrt schon der tressliche Theaterdirektor Herr Bincent Trummles, den uns Dickens in seinem "Nicholas Rickelbh" vorsührt, zur Erkenntnis gekommen war, "es sei ein aussichtsloses Untersangen, Leute in ein Theater hineinzukriegen, wenn man ihnen nicht vorher die Meinung beigebracht hat, daß sie niemals werden hineingelangen können".

So haben wir es ichon wiederholt erlebt, daß recht fraglichen Machwerken der Titel und Charafter eines Sensationsstückes ichon von vornherein mit Erfolg verliehen wurde. Und "Dubarry" ist vielleicht noch nicht einmal das schlechteste Stud dieser Art. Und es besitt die erforderlichen äußern Requisite: einen guten Titel und eine große Rolle für einen Star. Marie Jeanne Baubernier, das fleine Mädchen aus Baucouleurs, das feine öffentliche Laufbahn in Baris als Prostituierte in einem Bordell begann, fie als Grafin und fonigliche Maitreffe am foniglichen Sofe fortfette und als Delinquentin am Schafott abichloß, Gräfin Dubarry, die Nachfolgerin der Bompadour in der Liebe Lud= wigs XV., die Bundesgenossin Maupeous und Aiguillons, die mitgeholfen, Choifeul, den erbitterten Feind Englands, zu fturgen, und die hingerichtet wurde auf Grund der Anklage, die Fingngen bes Staates ruiniert und für Ludwig XVI. Trauerkleider ge= tragen zu haben - welch dankbarer Borwurf für den Dramatiker von Talent! Man fann ja auch ein Rokottenftud, ein Boulevardftud, ein Intrigenstud, ein Rührstud mit Talent ichreiben. Serr David Belasco aber hat nur eine alberne Liebesgeschichte bialogifiert und ein paar fraffe Bilder bazugefügt, und bas alles gang ohne Talent.

Der erste Akt führt uns in einen Laben und zeigt uns die Titelheldin als ehrbare Puhmacherin, die einen der Garden des Königs, den jungen Cossé, liebt. Sie ist brav, freilich mit Anlagen zu Leichtfertigkeit und Genußsucht behaftet. Im zweiten

Alt sinden wir Jeanne Baubernier schon im Hause des Grasen Dubarry, der mit ihrer Schönheit spekulieren und seine Finanzen rangieren will. Sie ist noch immer brad, aber auch noch immer mit Anlagen zu Leichtsertigkeit und Genußsucht behastet. Sie sehnt sich nach dem Puhmacherladen zurück und seufzt nach Cossé. Auf dem Fleck erscheint auch Cossé, sie sinkt ihm jubelnd in die Arme und willigt ein, als seine Gattin mit ihm in ein kleines Pauschen am Lande zu ziehen. Da tritt die Versuchung in der Person des Königs an sie heran. Für einen Augenblick blendet sie der Glanz, der von dem Königtum ausgeht, nur sür einen Augenblick, aber der Augenblick genügt dem lauschenden Cossé, sich von ihr loszusagen, und da sie sich von dem verschmäht und verlassen sieht, sür den sie bereit war, die Werbung eines

Königs zurudzuweisen - nimmt fie diese Werbung an.

Der dritte Aft beginnt in dem Bette der königlichen Geliebten. die nun schon Gräfin Dubarry geworden ift. Die "Empfänge" im Bett find ihr bereits läftig und fie liebt noch immer Coffé, Coffé, der vom eifersuchtigen König aus den Garden gestoßen und ins Gefängnis geworfen wurde, aber entfommen und Anführer einer Schar von Rebellen geworden ift. Die Gräfin hat von all dem feine Runde. Da erscheint der Bater Cossé, malt ihr das Bild der frangofischen Revolution prophetisch an die Wand und teilt ihr mit, Coffé junior habe fie eine Dirne genannt. Gräfin Dubarry ist verzweifelt, steigt im Rachthemd aus dem Bett und will zum Fenfter hinausspringen. Aber da kommen die Berrichaften zum Empfang, fie fragt heulend: "Sehe ich hübsch aus?", legt sich wieder ins Bett und heult ihren Gaften etwas vor. Und Seine Eminenz der Kardinal kommt und fie schlingt sich die Bettdecke um und steht so drapiert wieder auf. Und Seine Eminenz geht und sie legt sich wieder nieder, und dann wird fie von Reueanwandlungen befallen und steht wieder im Nacht= hemd auf, und dann kommt der König und fie versteckt sich schamhaft hinter dem Spiegel. Endlich ift die Dame angezogen und nun beginnt sie rasch etwas Lady Milford zu spielen und fleht den König für "ihr liebes Frankreich" an, er möge das Land doch gutiast nicht so aussaugen. Und nachdem sich der König nachdenklich entfernt bat, kommt Cossé verwundet zum

Fenster herein, und der Schluß des dritten Aftes und der gange vierte Aft mit dem Auswande eines Gartenfestes ift nun bem Intrigensviel um die Rettung Cossés gewidmet, und ichlieflich gelingt es ihr wenigstens, ihm als Gnade Berbannung zu erwirken.

Diemit reift bas Stud, soweit man von einem folden überhaupt sprechen kann, ab und es folgen drei lebende Bilder, die uns mit einem gang unvermittelten Sprung in die Zeit nach der Sinrichtung Ludwigs XVI. führen, eines die Gefangen= nehmung der Dubarrn, das andere die Dubarrn im Rerter, das lette die Dubarry am Benfersfarren barftellend.

Die Ausstattung und die Infgenierung waren glangend, Frau Odilon fpielte ihre Dubarry mit großer Bravour, und auch die übrigen Darsteller, voran Berr Beiffe als Konig Ludwig, Berr Ruticherg als Coffé und Berr Rramer als Graf Dubarry, taten ihr Bestes. Rach den Aktschlüssen gab es denn auch anfangs lebhaften Beifall, schon vom vierten Aft an machte fich aber auch eine Opposition bemerkbar, und zum Schlusse wurde gang regelrecht gezischt. Ansehen werden sich aber die Leute bas Stud boch wollen. Daß es einfältig ift, bas ift ja boch fein Sindernis! Dber ausnahmsweise am Ende boch?

# Reprise von Ohnets "hüttenbesitzer".

Burgtheater 17. November 1902.

Im Burgtheater murde Dhnets "Süttenbefiger", ein altes Schausvieler= und Raffenstuck unferer Sofbuhne, das feit bem Ausscheiden von Frau Schratt nicht mehr gegeben worden war, unter Affistenz des Sonntagspublitums wieder in das Repertoire aufgenommen. Diese Afsistenz war wohl dringend erforderlich, benn bas Stud ist fast durchaus neu besetzt und mit der Umbesetzung der Titelrolle wurde auch ein Teil der übrigen Darstellung vom Niveau Sonnenthal auf das Niveau hartmann und auch noch unter diefes gebracht. Zudem wurde gelegentlich endlos gedehnt, und über manchen Szenen schwebte der Genius der Langeweile fo sichtbar, daß man sich hie und da in das Berliner fonigliche Schauspielhaus verfest glauben fonnte.

Im allgemeinen brachte die Aufführung für den, der den Theaterzettel gelesen hatte, kaum eine überraschung. Nur Fräulein Witt, ber man die Claire zugeteilt hatte, die Rolle dieser herben Natur mit Marlittalluren und tragischen Ausbrüchen, für die fie nur die schöne Erscheinung mitbringt, während bas Brickelnde in der Athenais jo gang Sache ihres Talentes und ihrer Runft wäre, erweckte billig Staunen, daß fie wenigstens für die Schlußfzenen die richtigen Afzente fand. Gang fo, wie man es erwarten tonnte, war Berr Bartmann als Philipp Derblan. Berr Bart= mann hat auf diese Rolle so lange gewartet, daß fie jest füglich ichon auf einen andern hatte übergeben tonnen. Gehr erheiternd war Serr Römpler als Moulinet, und auch Serr Niffen lieh dem Baron von Prefont mit Erfolg feine trodene und doch wirkfame Romit. Auch Berr Trefler und Berr Korff verdienten Anerkennung als Oktave und Bergog von Bligny. Darum aber hätte man doch den Serzog von Bligny nie Serrn Devrient abnehmen follen, benn er ift gerade in berartigen Rollen wie die Bergoge von Bligny, von Septmonts und bergleichen ein Spezialist, wie ihn vielleicht kein anderes beutsches Theater Berr Korff ist ein gang tüchtiger Schauspieler, aber für derartige Rollen fehlt ihm die ätende Schärfe Devrients. Unbedeutend und unzulänglich war Fräulein Mell als Suzanne. Sie wird es wohl auch bleiben. Auch die Aussprache des Buchstaben "f" scheint ihr dauernd versagt zu sein. Allerdings teilt fie diesen Jehler mit einigen ihrer in ben letten Sahren engagierten Rolleginnen, fo daß man fast annehmen möchte, es gabe auch eine besondere S-Taubheit.

#### S

### Das Cheaterdorf.

Schwank von Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg. Deutsches Volkstheater 22. November 1902.

Der Justigrat Soundso kann nichts weniger leiben als das Theater und die Schauspieler, und darum flüchtet er sich im Sommer in ein kleines Gebirgsdorf und verbirgt seine Spuren vor einem jungen Schauspieler, der seine Tochter umschwärmt.

Selbstverständlich findet ihn der Schauspieler, arrangiert mit den Bauern eine ländliche Theatervorstellung und heiratet zum Schlusse die Tochter. Neben diese dünne Handlung ist als zweite ebenso dünne Handlung noch eine Liebesgeschichte zwischen zwei Dörslern gestellt, die durch das Theaterspiel zusammengedracht werden, nachdem sie durch ihre eigene Dummheit auseinandersgebracht worden waren. Und um diesen "Stock" sind eine Anzahl mehr oder minder lustiger Späße und leider auch die sentimenstalen Liebeserinnerungen eines alten Geistlichen gehängt — und das Ganze ist ein Schwank, heißt "Das Theaterdorss", ist von Blumenthal und Kabelburg und wurde am 22. November im Deutschen Bolkstheater zum Teil ganz flott und lustig, durchaus aber unter freundlichem Beisall des Publikums zum erstenmal gegeben.

### ~

### Der arme heinrich.

Eine deutsche Sage von Gerhart Hauptmann. Burgtheater 29. November 1902.

Sie saßen noch beim Leichenschmause. "Sie ist tot, die arme Nachtigall", hatte der eine gesagt und dabei die Augen verdreht und geseufzt, als ginge es ihm schrecklich zu Herzen. "Sie hat schon lange keine rechte Stimme mehr gehabt", hatte ein zweiter mit vergnügten Augen und schmaßenden Lippen hinzusgesügt. Da war ein Dritter ausgestanden und hatte den versehrlichen Trauergästen ganz unwiderleglich bewiesen, daß die Nachtigall immer nur gekrächzt habe wie ein Wiedehopf. Da rauschte es draußen vor den offenen Fenstern leise in den Zweigen, ein Astchen kam in leises Schwanken und herrlich klang das Lied der Nachtigall hinaus in die stille Nacht und herein zu den traurigen Gästen.

Als sich die Kunde verbreitete, Gerhart Hauptmann habe die Legende vom armen Heinrich zum Vorwurf eines Dramas gemacht, da erfaßte auch manche seiner Bewunderer banger Zweisel, ob sich der Dichter da nicht an einen Stoff gewagt habe, der sich überhaupt nicht dramatisch gestalten lasse. Die Nörgler

und Mäkler aber erhoben nur um fo lauter ihre Stimmen und verkündeten feierlich in allen Tonarten die Botschaft von dem endlichen Riedergang oder von der angeborenen Talentlosiakeit Sauptmanns. Denen, die fich nicht felbst erheben tonnen, muß ja wohl Erniedrigung des Sohen als das gelten, was Andern Erhebung ift. Der Teufel, ber wirklich vernichten fann, mag ja feine Rraft ber Rraft bes Gottes gleichstellen, ber ba ichafft. Aber das find arme Teufel, die nur den bofen Willen gur Berftörung haben und die flüchtige Lust des Berfuches mit ber ohnmächtigen But bes Miglingens bugen muffen. Das war die beste Erwiderung, die Sauptmann seinen Gegnern geben konnte, ihre tieffte Beschämung: ein Runftwerk, lauter und schladenlos, fern ab von dem fleinen Saf und der fleinen Liebe des Alltags und doch durchzittert von dem ganzen Jammer und der ganzen Seligfeit des Menschentums, durchglüht von Leidenschaft, durch-Todert vom Ringen nach den ewigen Fragen des Dafeins und durchleuchtet von der Ruhe eines Geistes, der sich eine Antwort gefunden hat, wie der Awiespalt zu lösen sei, der zwischen Gott und Welt besteht - in unserer Bruft.

Bekannt ist die Erzählung Sartmanns von Aue. Gin Ritter. Beinrich von Aue, wird zur Strafe, daß er im Bollbefit irbifden Glückes Gott vergaß, mit dem Aussate geschlagen. Bergebens fucht er bei allen Arzten Seilung, und da ihm endlich ein Meister in Salern offenbart, er konne nur Genesung finden, wenn eine reine Magd freiwillig ihr Serzblut für ihn opfere, zieht er sich verzweifelt auf einen Meierhof zurud, das einzige feiner Guter, das er behalten hatte. Drei Jahre haust er dort, da erfährt des Meiers Töchterlein, noch ein zartes Kind, wie ihr Lehnsherr zu retten fei und erklärt fich bereit, ihr Leben für feines hinzugeben. Schon liegt sie entkleidet, angebunden auf dem Tische bes Arztes, da faßt den Ritter, der durch eine Spalte in der Wand sieht, Mitleid mit bem Mädchen. Bon Anfang an hatte er nur widerstrebend das Opfer des Kindes angenommen, denn er war ihm stets zugetan und hatte es um seiner treuen Wartung willen oft im Scherz sein kleines Gemahl genannt. Nun erwacht in ihm die Erkenntnis, daß er sich nicht eigenmächtig der von Gott über ihn verhängten Strafe entziehen durfe, er heischt

Einlaß und befreit das sich wider die Aettung sträubende Mädchen. Gott aber, da er die Opferwilligkeit des Mädchens und die Besserung des Ritters erprobt, schenkt diesem Genesung, und der Ritter macht die Jungfrau zu seiner Gattin.

Hauptmann hat die ganze Schlichtheit und Einfachheit dieser lieblichen Erzählung beibehalten. Und doch, was hat er aus ihr gemacht! Er hat alle Schimmer der Poesie über die Gestalt des Mädchens "Ottegebe", wie er sie nennt, ausgegossen, er hat seinen Heinrich mit allen Gluten der Leidenschaft erfüllt, und an das Bunder, das man als Bunder gläubig hinnehmen müßte oder kopsschüttelnd bezweiseln könnte, hat er nicht nur die Schicksale seiner Helden, sondern eine Frage des Glaubens selbst, die Entscheidung über zwei widerstreitende Weltansschauungen geknüpst.

Die erste Bekanntschaft Beinrichs mit dem Kinde wird in eine frühere Zeit zurückverlegt, da Heinrich, noch in blübender Gefundheit, öfter auf dem Meierhofe weilte. Run aber, da er scheu sich dort einsam birgt, als ein mit dem Aussat Be= hafteter von Allen gemieden, felbst von feinem letten Baffenknechte verlassen, da tritt Ottegebe ihm entgegen als Mägdlein, das eben aus der Kindheit hineinreift in die Jungfräulichkeit. Und vom ersten Augenblick an führt uns der Dichter ihre garte, hingebend felbstlose und doch makellos keusche Liebe vor. über ihre erste Begegnung läßt er nur erzählend berichten. Aber wie flar seben wir das stimmungsvolle Bild vor uns, wie Ottegebe oben auf bem Sugel, da ber Schwarm ber fingenden Anaben und Mädchen beim Naben des Fremden außeinanderftiebt, "aufrecht und zögernd" stehen bleibt und ihn schweigend anblickt. Und wie bedeutungsvoll die andere Erzählung, wie fie "ben Leib von Immen sich zerstechen ließ" "um ein wenig Suniafeit" für ihn. Und wie bann ber Gebante in ihr fich regt, fie konnte seine Retterin werden, wie fie zuerst ichaudernd gu= rudbebt bei dem bloken Klirren eines Ruchenmessers und wie fie fich bann mit inniger Inbrunft anschmiegt und anklammert an jenen Gedanken, wie sie ben Abwehrenden bedrängt und verfolgt ihr Opfer anzunehmen, und wie bann auch die Macht ber Ginne in ihr erwacht, "fündhaftes Regen", als follte fie in den Birbel

sich wersen "und schamlos wie die Hölle sein", serner die Schilberungen, wie die durst'gen Glieder das Gift des Feindes lechzend in sich einsogen, da sie nackend vor ihm dalag, auf den Tisch gebunden, und wie sie ihn entsett anstarrte "so mit Grauen in den Blicken", da er "von wilder Sehnsucht übermannt, weinend um Minnesold sie anslehte", und dann wie sie in Entzücken seine Werdung vernimmt, wie sie, aus dem Schlummer der Ermattung erwachend, in zitternder Seligkeit den Priester vor sich sieht, der sie mit dem Geliebten verbindet, und wie sie nur sagen kann: "Ach, du hast viel gelitten, armer Heinrich", "Geschehe, was du willst", und da sie dann im ersten Kuß sich sinden: "Nun sterb' ich doch den süßen Tod" — das hat ein echter, wahrer Dichter geschaffen.

Und mit gleicher Meisterschaft sind der Charafter und das Schicksal des armen Heinrich vor unsern Augen aufgebaut. Erst die Güte und stille Zärtlichkeit, da er sich die liebevolle Pflege des Mägdleins gefallen läßt, dann die ernste Zurückweisung, da sie sich ihm opfern will, dann die wilde Flucht, da die Bersuchung ihm innerlich nahe trat, sich mit "jungen Kindesleibern" freizukausen, dann die heftige Abweisung der ihm in die Wildnis Folgenden. Und dann die Erkenntnis, die ihm "im Abgrundhauch des Unsinns" erwuchs, die Erkenntnis, die er ausspricht in

gewaltigen Worten:

"Ich bin ganz sündlos. Sagt ihr, daß ich frei von Sünde, makellos und lauter bin, und daß die Pestilenz in meinem Blut das Kleid der Seele mir noch nicht besleckte bis diesen Augenblick. Sagt ihr, man kann ein reines Linnen nicht mit Blute waschen, und wer es dennoch tun will, sagt ihr, dient der alten Schlange: Irrtum und nicht Gott."

"Mißtraut eurer Demut! Denn ihr seib noch viel zu hochgemut! Die Hossart reitet auf beinem Nacken wie ein freches Weib, wenn du dich beugst und dich im Staube windest vor Gott. Was bist du, daß er dein gedenkt!? und deiner lächerlichen Schuld, mein Freund!? Und beiner lächerlichen Reue?" Das ist vielleicht ber slammenbste Protest gegen bas paulinische Christentum sowohl als gegen bas Martin Luthers, den
ein Dichter bisher noch geschrieben hat. Aber was nütt dem Ringenden die nüchterne Erkenntnis! Mit überwältigender Macht bricht das Elend herein über den siechen, gehetzten Flüchtling. An seinem eigenen Grabe stand er, da sein Better den Sarg mit den Insignien von Heinrichs Fürstenmacht, seinen Sarg, in Konstanz in der Bäter Grust versenken ließ, rings im Lande sieht er die Scheiterhausen rauchen, die ihn verzehren sollen, und dem Wahnsinn nahe, schwankt er flüchtend und suchend in die Kapelle Benedikts, des Mönches, der Ottegebes wirklicher Vater ist und der sie nun bei sich verborgen hält.

Bon einer erschittternden Gewalt ist dieser vierte Aft, in dem die Tragik ihren Höhepunkt erreicht, und mit unvergleichlicher Meisterschaft sind die widerstreitenden Ausbrüche aufgebaut und übereinandergetürmt, in denen die Leidenschaft Heinrichs sich ergeht. Jest will er sterben und sleht am Altar: "Gott! töte mich", "Lösche mich aus".

"Bergiß mich, ungeheurer Bauherr! Was verschlägt's, wenn dir ein Staubkorn mangelt? wenn du mich von Qual und von Erlösung frei gibst, mich entläßt, verstößt vom Werk: aus Frohn und Lohn?!"

Dann aber schreit er auf:

"Ich will genesen, Mönch! Ich will genesen . . . . Rebe mit Gott dem Bater, deinem Herrn!
Sag' ihm, er habe mich genug geschlagen, erniedrigt und gequält: er habe mich genugsam fühlen lassen, wer er sei —
es sei in mir nichts weiter zu vernichten . . . Gott, unser Herr, ist groß! gewaltig! groß!
Ich lod' ihn! lob ihn! Außer ihm ist nichts, und ich bin nichts — boch ich will leben!! leben!

Er versteht die ausweichenden Worte des Mönches über Ottegebe dahin, daß sie tot sei, und so ruft er "erschöpft und gebrochen" aus: "Dieser Tag hat mich gesehrt: so arm ist keiner, Gott kann ihn noch ärmer machen." Und da ersahren wir es auch aus seinen Worten, warum er eigentlich hieher

gestürmt ist, "welcher golden Preis" ihn so "springen" ließ, "einem Läuser gleich". Nicht um seiner "Nettung" willen, nein, um Ottegebe zu besitzen. Und wie ihn ihr vermeintlicher Tod erschüttert, erstarrt er auch vor Entsetzen, da er die eben Totgeglaubte lebend vor sich treten sieht, seine Unreinheit kommt ihm zum surchtbaren Bewußtsein und er zittert, sie zu berühren, damit sie ihm nicht sterbe. Und so sagt er auch auf die Frage des Mönches, wohin er mit ihr ziehen wolle: "Ich weiß es nicht."

Nur eines weiß er:

"Jungfrau, du bist mein! benn mir ift nur eben so viel Leben zugemessen, als deine heilige Hand mir schöpfen kann!"

Hier reißt die Dichtung scheinbar ab. Auch die letten Worte wurden bei der Aufführung nicht gesprochen, aber auch ohne dieselben ift es flar, daß Beinrich nicht daran denkt, Ottegebe zu opfern, nur daran dachte, sie zu besitzen. Und doch fam es, wie wir im letten Afte erfahren, der uns schon den mit Ottegebe aus Salerno genesen beimgefehrten Beinrich porführt, gunächst anders. "Angeklammert hing ich betäubt an meiner Mittlerin und folgte blindlings allen ihren Schritten" - fo erzählt er uns felbst. Der Saß starb in ihm und "der mörderische Dunst ber falten Seele" und .. an dem neuen Strahl, der an des Rindes schweren Wimpern zuckte", gebar aufs neue seine Liebe sich. Und "trot allem, ja", fie stunden schließlich vor dem Arzt, unten in Salerno. Erst als der Arzt mit Ottegebe sich einge= schlossen hatte, da erwachte Heinrich völlig aus dem Banne, in ben fein Leiden ihn geworfen hatte, "einer Ture Splitter flogen", Blut troff ihm von beiden Fäusten, ihm schien's, er schritte mitten durch die Wand, da lag sie, "wie Eva, nackt . . . lag fest and Holz gebunden", er aber band fie los und trug fich "das zitternde Geschenk des Himmels" davon — davon als ein Ge= nesener. Er hatte über sich selbst gesiegt und darum ward er frei, weil

> "der reine, grade, ungebrochene Strom der Gottheit eine Bahn sich hat gebrochen in die geheimnisvolle Kapsel, die das echte Schöpfungswunder uns verschließt."

Richt ein Anderer kann uns erlösen, selber mussen wir es tun, aber auch das können wir nur, wenn "die Liebe, die uns alle sucht", uns findet. Und darum kann Heinrich ausrusen:

> "Diese Jungfrau war mein Mittler — wahrhaft! Ohne Mittler kann Gott nicht erlösen. Sei euch dies genug."

Diese herrliche Dichtung fand bei ihrer Darstellung im Burgtheater nicht durchwegs die entsprechende Darstellung und auch beim Publikum nicht durchaus jene weihevolle Aufnahme, die sie verdient hätte.

Herrlich, überwältigend war Rains als armer Seinrich. Er tonnte bas gange Register seiner reichen Runft spielen laffen. jest wiegte er sich auf den weichen Tönen einer in üppiger Bracht dahinrauschenden Sprache, und jest flagte er in wilben Tonen feine Bein und feine Leidenschaft, jest zerfaserte er bas Innerste seiner Seele, jest rief er dröhnend wuchtige Anklagen sum Simmel hinauf und jest verkundete er in feligem Jubel, wie er sich seine Genesung - und sein Glud gewonnen habe. Sehr glaubhaft verkörperte dieses Blück Frau Medelskn. Sie hatte auch Momente von schöner Inniakeit und von rührender Hingebung. Aber sie wirkte mehr als Bild benn burch ihre Sprache. Wie könnte sie diese Rolle spielen - wenn sie nicht steden geblieben wäre in der Entwicklung der Runft des Sprechens! Sehr aut waren noch Serr Kömpler als Bächter Gottfried und Frau Bleibtren als feine Gattin Brigitte. Störend, wie fast immer im Rostumftud, war Berr Gregori als Sartmann von Aue, fo daß uns die Figur des Dichters, der das Märlein überlieferte, eine Figur, die Sauptmann geschickt und sinnig in die Sandlung eingeflochten hat, nicht zur Freude gereichen konnte. Geradezu schlecht aber war herr heine als Bater Beneditt oder "Bruder" Benedift, wie ihn der Theaterzettel nannte. Beil herr beine ein tüchtiger Schauspieler ift, muß er ja doch noch nicht alles spielen tonnen! Wo Berftandesschärfe, Big, Bosheit ihr Wefen treiben, da mag er am Plate stehen, aber wo es gilt, Tone bes Gemuts zu bringen, ba wird man wohl billig auf ihn verzichten muffen.

Aber nicht nur an Einzelnen fehlte es, auch im Ausammenspiel. Und barum gelang es nicht, die Stimmung auf ber Bühne festzuhalten, die Stimmung unten im Buschauerraum gu erwecken und den Sieg zu gewinnen über die Unterbrechungen einer Anzahl Rücksichtslofer, die, weil ihr Ratarrh leider nicht heftig genug war, fie ju Saufe and Bett ju tetten, fich für berechtigt erachteten, mit ihrem fortwährenden Suften, Schneuzen und Räufpern das übrige Bublitum und die ganze Borftellung zu stören. Und war es endlich gelungen, die Zuhörer zu packen und auch die Bresthaften zu atemlosem Lauschen zu bringen, dann zerriffen wieder die endlosen Zwischenatte den taum bergestellten Kontakt. Tropbem machten ber Schluß des zweiten und der des vierten Aftes einen gewaltigen, tiefen Eindruck, der freilich nach dem vierten Aft durch das geradezu aufreizende und geradezu Widerspruch gewaltsam hervorrusende Toben einer ungeschickten Claque wieder verflüchtigt wurde.

Voll wird das Publikum hier Hauptmanns jüngste Dichtung erst genießen können, wenn das Buch, das auch manches enthält, was bei der Aufführung weggelassen wurde und doch für die Bermittlung des Verständnisses wichtig ist, im Buchhandel ersichienen sein wird. Wer weiß, ob die eingeführte Sitte, mit der Ausgabe der Bücher dis nach der Aufführung zurückzuhalten, dem Bühnenersolge eines wahren Dichterwerkes nicht überhaupt

mehr schädlich als förderlich ift?

#### S

# Reprisen von Björnstjerne Björnsons "Neuvermählten" und Kauptmanns "Kannele".

Burgtheater 7. Dezember 1902.

Borigen Sonntag wurde im Burgtheater Björnsons ans mutiges Schauspiel "Die Neuvermählten" gegeben. Herr Frank spielte den jugendlichen Gatten. Sowohl er als Frau Mes delsk in der Rolle der jugendlichen Gattin waren nur zum Teil verständlich. Bei Frau Medelsk war aber der unverständsliche Teil wenigstens der schlechtere Teil ihrer Leistung, während

man das bei Beren Frank nicht fo unbedingt behaupten darf. Daß er nicht immer tomisch wirkte, wo er tomisch hatte wirken follen, ift fein Erfat bafür, daß er manchmal Beiterfeit erwecte, wo die Seiterkeit nicht am Blage war. Gin Rabinettstud feinster Runft bot Berr Römpler in der Rolle des Prafidenten. Die Aufführung war wohl zu Ehren bes fiebzigsten Geburtstages Björnsons veranstaltet worden, nachdem man ichon vorher dem blutarmen Drama "Laboremus" die Arbeit einer Reprise hatte zu teil werden laffen. Die eigentliche Feier des Abends aber bildete die Aufführung von Hauptmanns "Sannele". Frau Sobenfels ift in der Rolle des Sannele noch gewachsen, fie spielt sie mit einer geradezu vollendeten Meisterschaft. Auch Berr Sartmann legt fich als Lehrer Gottwald jene Mäßigung auf, die er fonft oft vermiffen läßt, und fo tommt die Dichtung au voller Wirkung: Die Einen find entzückt und die Andern ärgern sich mahnsinnig. Hinter mir faß ein Berr, ber es in vollem Born für eine "Schufterei" erklärte, jo ein Stud gu schreiben! Nicht nur unser Serraott, auch das Theater hat eben verschiedene Rostganger. Brächtig war Berr Schmitt als Maurer Mattern - wenn er nicht schreien fann, sieht man wohl, welch guter Schauspieler er ift. Störend und ftimmungelog waren aber die drei Engel, und leider ist auch Lewinsths "Dorfschneider" an einen andern Darsteller übergegangen. Wie bistret. liebensmurbig, gang aus ber Märchenstimmung beraus batte er diese Episode gespielt, die Berr Trefiler auf tomischen Abgang hin vergröberte. CO

### Frieden.

Cegende von Audolf Hawel. Deutsches Volkstheater 10. Dezember 1902.

Im Deutschen Volkstheater hätte heute aus unbekannten Gründen des seligen Hugo Müller selige "Abelaide" gegeben werden sollen; wegen Unpäßlichkeit des Herrn Direktors Beisse, der uns als Beethoven kommen wollte, wurde statt des alten Lustspieles die prächtige Komödie "Die Medaille" von Thoma eingeworsen. Vorher gelangte eine Legende in drei Bildern von Rudolf Hawel zur Aufführung, "Friede" oder richtiger

"Frieden", wie der Titel unrichtiger lautet. In Sawels Legende ift die schöne Sage von dem Mönche, der über den Spruch, vor Gott seien hundert Sahre wie ein Tag, grübelnd im Balbe bahinschritt und heimkehrend fand, es seien nicht etliche Stundchen, sondern hundert Sahre mahrend seines Spazierganges verstrichen, geschicht mit einem andern Sagenstoffe verbunden, mit der Geschichte von dem Beibe, bas mit Gott rechtet, ba er ihr Kind von ihr genommen hat. Ru der Hadernden tritt ber Berr - aus dem die Bühnenaufführung einen Engel bes Berrn gemacht hat - und bestimmt sie, ihre Zweifel an der Eristenz Gottes aufzugeben und ihrem Verführer zu verzeihen. Diese Szene ist wohl dramatisch die schwächste des Studes: nach bem bloßen Inhalte der gewechselten Reden könnte man ebenso aut begreifen, wenn die Seldin bei ihrem frühern Standpunkte verharrte. Bühnenwirksam ift aber der Schlugatt, der "hundert Sahre fpater" fpielt und uns das alte Beiblein vorführt, das versöhnt dem Hochzeitszuge des Geliebten, der sie verlassen und eine Andere erwählt hatte, beiwohnen will - und dem Sochzeitszuge des Entels des Treulosen begegnet. Eigentlich dürfte es wohl schon ein Urenkel sein — der Mann wird doch nicht schon bei der Premiere von "Abelaide" dabei gewesen fein! Das Stud wurde fehr gut gespielt, besonders von Frau Glöckner, welche die junge Mutter und das alte Beiblein mit gleicher Runft gab, und von Berrn Rutichera als "Engel bes Herrn" alias Chriftus. Das leider fehr spärlich erschienene Bublifum nahm die Dichtung Sawels fehr beifällig auf.

In meiner Theaternotiz vom 11. d. habe ich anläßlich der Aufführung von R. Hawels Legende "Frieden" im Volkstheater geschrieben, Hawels Drama verbinde "geschickt" zwei Sagenstoffe, die Szene im zweiten Akt zwischen dem mit Gott hadernsden Weib und Christus sei die "schwächste" des Stückes, "bühnenswirksam" aber sei der letzte Akt. Ich schloß mit den Worten: "Das leider sehr spärlich erschienene Publikum nahm die Dichstung Hawels sehr beifällig aus." Herr Hawel ist natürlich mit den Kritiken, die sein Drama in den Blättern ersahren hat,

nicht einverstanden. Das ist seine Sache. Wenn er aber in einem Feuilleton, das in der "Zeit" erschienen ist, meine Kritik vergleichend neben eine von ihm singierte Kritik stellt, in der er offenbar die Quintessenz mißgünstiger Beurteilung zusammenzusassen such , und findet, meine Kritik behandle ihn auch nicht besser, so ist das nach den obigen Zitaten, die das Wesentliche meiner Ausführungen wiedergeben, einsach der Wahrheit nicht entsprechend.

Ich habe in den wenigen Zeilen alles Gute, was ich von dem Abend berichten konnte, zusammengefaßt und von dem. was mir an bem Stude miffallen bat, nur bas Rotwendiafte hervorgehoben. Ich habe dies getan, weil ich die Empfindung hatte, der Autor werde ohnedies mehr über die Schwächen seines Bertes zu hören befommen, als einem Dramatifer, deffen Stellung bisher nur auf einem Erstlingserfolge beruht, zuträglich ift. Ich muß dieses Motiv ausdrücklich bervorheben, weil Herr Sawel wirklich zu glauben scheint, was er in Form eines wenig geschmackvoll durchgeführten Scherzes andeutet, daß ein Mit= arbeiter eines Blattes in biefem Blatte eine gunftigere Beurtei= lung zu erwarten berechtigt sei, als irgend ein anderer Autor. Wenn Berr Sawel einmal Theaterfritiken schreibt, wird er bas ja halten können, wie er will. Und auch jede Redaktion mag das halten, wie fie will und fann. Mir aber muß Berr Sawel schon gestatten, daß ich eine derartige Insinuation, sei sie auch in die Form eines Scherzes gefleibet, entschieden gurudweise. Nicht zur Erklärung meines Vorgebens, wohl aber um fein Selbstgefühl auf ein etwas entsprechenderes Mag gurudguführen, möchte ich übrigens herrn Sawel mitteilen, daß mir die Tatfache, er habe für die "Zeit" ichon Artifel geschrieben, ebenfo unbefannt war, wie der Umstand, er sei Abonnent dieser Zeit= schrift. Ich habe mich eben weder mit der Redaktion noch mit ber Administration ber "Zeit" zu bemühen und bin daber in der angenehmen Lage, daß ich nur zu lesen und nur zu erfragen brauche, was mich interessiert.

Herrn Hawel ist aber noch etwas nicht recht an meiner Kritik. Ich habe geschrieben, im Bolkstheater sei zur Aufführung geslangt Hawels Legende "Friede" oder richtiger "Frieden", wie

ber Titel unrichtiger lautet". Berr hamel nennt bas einen "Bib". Den eigentlichen "Big ber Sache" hat aber erft Berr Sawel beigestellt. Er schreibt: "Der Kritiker, ein Mann bes Fortschritts, ärgerte fich barüber, daß ich eigensinnigerweise bie alte Form "Frieden" als Titel gesetzt hatte und nicht Friede. wie es einem modernen Menschen angemessen wäre." Aber Berr Sawel! Wenn Sie auch als Dichter großmütig verzichten wollen, "in deutscher Sprache etwas zu leisten", wie Sie sich ausdrücken - aber Sie waren ja laut Kürschners Literatur= talender "Boltsichullehrer"! Sie werden doch nicht das "Deutsch" schon vergessen haben, bevor Sie das Dichten erlernt haben? "Frieden" ift ja nicht die alte Form, es ift ja die neue! Schon der alte Adelung konstatiert gegenüber dem schlechten neuen Sprachgebrauch die richtige alte Schreibung "Friede". Und was fagt Grimm im deutschen Wörterbuch unter "Friede"? "In unserem heutigen "Friede" ist der Eindrang des schwachen n fehr störend" . . . und "bem heutigen Sprachgefühl, abweichend von dem des sechzehnten Sahrhunderts, ist es nicht mehr möglich, bem Genetiv Friedens zu widerstehen, aber der Rominativ barf noch Friede lauten, und wir folgen der Analogie von Wille, Willens, Glaube, Glaubens, obichon fie nicht genau trifft, weil fridu ein starkes Wort, willo, giloubo schwach sind. Die Rominative Frieden, Willen, Glauben find zu meiden" . . . Oder, was fagt Senne im beutschen Wörterbuch unter dem Schlagwort Friede? "Die Nominativform Frieden, noch jest nicht völlig durchgedrungen, ist erst im achtzehnten Sahrhundert emporgekommen." Wenn man etwas nicht weiß, es entweder nicht gelernt oder wieder vergeffen hat, fo follte man boch die Lücken feines Wiffens ergangen, bevor man in der Sache humoriftisch werden will. Sonst macht man sich nur lächerlich, wo man wißig sein möchte. Es ift nicht richtig, daß herr hawel mit bem Rechte des Dichters die "alte Form" gewählt hat; er hat die schwache, neue Form gewählt — aus Unkenntnis, und erst jest, da er die neue Form als "alt" verteidigt, beginnt jener Eigenfinn, über ben ich mich ichon bamals geargert haben foll!

# Albert heine und das Burgtheater.

Berr Albert Beine, der bor einiger Zeit um feine Ent= laffung aus dem Berbande des Sofburgtheaters eingeschritten ift, hat fich in ber "Wiener Allgemeinen Zeitung" in ber mit Unrecht so beliebten Form eines Interviews ziemlich abfällig über die Tätigkeit seines Direktors geäußert und dabei auch mit einigen Worten feiner Rollegen gedacht. Dag ein Schauspieler seine Rlagen wider den Direktor der Breffe übermittelt. tann im Buratheater nicht wohl als Neuerung bezeichnet werden. das Reue liegt höchstens darin, daß Berr Beine wenigstens den Mut gehabt hat, in so personlicher Art für seine Anklagen einzutreten. Aber Berr Beine hat auch an seinen Rollegen Kritik geubt - nicht etwa an einem, nein, im allgemeinen. Das Borgeben herrn heines gegen den Direktor ift disziplinwidrig, das ift mahr, und sein Vorgehen gegen die Rollegen wäre nicht nur disziplinwidrig, sondern auch im höchsten Grade unkollegial - wenn seine Worte nicht eher wie eine Rlage um seine Rollegen. benn wie eine Rlage wider seine Rollegen flängen.

Bas herr heine getan hat, verdient jedenfalls eine Ahndung. Aber um der sittlichen Entruftung gerecht zu werden, die nach ber Mitteilung einzelner Blätter bas Auftreten Berrn Beines im Burgtheater erwedt hat, muffen wir uns doch vor Augen halten, daß es eine Zeit gab, wo es zur Tagesordnung gehörte, daß die Mitglieder des Hofburgtheaters die Zeitungsredaktionen mit ihren Beschwerden und fritischen Außerungen erfüllten, daß auf Grund folder perfonlicher Querelen ein Wiener Blatt ("Wiener Taablatt" vom 25. November 1890) einmal als Leit= artikel eine aus einer ganzen Reihe einzelner "Fälle" zusammen= gestellte Unklageschrift gegen ben Direktor des Burgtheaters zu bringen in ber Lage war, daß ein Mitglied des Burgtheaters bei einer öffentlichen Feier im Buratheater einmal an dem frühern Direktor und ein anderes Mal an dem gegenwärtigen Direktor Aritik geübt hat, und daß ein anderes Mitglied des Burgtheaters als Leichenredner am Rande des offenen Grabes des einen Rol= legen einen heftigen Ausfall wider einen andern Kollegen

gemacht hat — und daß in allen diesen Fällen von einer Entrüftung der Kollegen recht wenig in die Öffentlichkeit gedrungen ift.

Es ware fehr zu betlagen, wenn der jegige Zwischenfall nun etwa dazu benütt würde, Berrn Beine erreichen zu laffen. was er bermalen offenbar mit allen Mitteln anstrebt: seine Entlassung. Es ware aber auch in gleicher Beise zu beklagen, wenn Berr Beine im Buratheater wirklich nicht jene Beschäftigung finden könnte, die ihm zu gemähren in gleicher Beise im Interesse bes Burgtheaters, herrn heines und des Publikums läge. herr Beine flagt nicht, er fei zu wenig beschäftigt, er flagt, daß er seine Rraft in wertlosen Geschäfts- und Spekulationsstücken und am unrechten Blate vergeuden muffe - und daß dem fo fei, kann nicht wohl in Abrede gestellt werden. Gein ernstes Streben und seinen literarischen Geschmad hat Berr Beine ichon wiederholt den Wienern bewiesen. Ihm danken wir die Aufführung des "Peer Gnnt" und wohl auch die des "Serakles" und des "Sippolntos". Das Feld für diefe Betätigung feines Könnens mußte er sich aber außerhalb des Burgtheaters suchen. Ift im heutigen Burgtheater wirklich fein Plat mehr für einen Rünftler, dem Ibjen und unfere Rlaffiter lieber find als Otto Ernst und Welir Philippi? S

# Die beiden Schulen.

Custspiel von Alfred Capus. Deutsches Volkstheater 23. Dezember 1902.

Da sind der Staatsrat Le Hautois, ein Mann voller Grundssäte, höchst korrekt und anständig, ein Mann, der durch sein ganzes Wesen die denkbar größten Garantien bietet, daß er seine Frau nie betrügen wird — und Eduard Maubrun, jung, hübsch, amüsant, liebenswürdig, aber er kann es nicht über sich bringen, irgend einem hübschen jungen Frauenzimmer, das ihm Avancen macht, zu widerstehen, man müßte ihn ja sonst geradezu für dumm halten! Le Hautois und Eduard Maubrun, das sind, "die beiden Schulen", nach denen das Lustspiel Alfred Capus' benannt ist, das gestern im Volkstheater zum ersten Male gegeben wurde. Man könnte übrigens auch sagen, Masdame Foulin und Madame Henriette Maubrun seien "die beiden

Schulen", Madame Joulin, die genau weiß, daß ihr Mann fie betrügt, aber die das als felbstverständliche Notwendigkeit binnimmt und der Untreue des Gatten nie nachforscht - und Madame Maubrun, ihre Tochter, die immer nachforscht, immer erfährt, immer belogen wird und sich, da sie endlich den Un= getreuen entlarvt bat - nicht etwa zur Schule Madame Joulin bekehrt, sondern sich scheiden läßt. Ratürlich will fie es jett mit der Schule La Hautois versuchen. Und zwar gleich mit La Sautois felbit. Schon ift ber Sochzeitstag festgesett, ba ericheint Die kleine Eftelle, die Geliebte Eduards, beim geftrengen Staats= rat, blickt ihn mit ihren verführerischen Augen kokett an, fagt ihm, fie liebe ihn, fest fich auf feinen Schog und füßt ihn und er füßt sie wieder. Wer einmal in einem Theater gewesen ift, wird es felbstverständlich finden, daß in diesem Augenblice Senriette, gemesene Maubrun, angebende Le Sautois, eintritt. und daß Le Sautois erflärt, er habe nicht anders gekonnt. Mile. Estelle hätte ihn ja sonst geradezu für dumm halten müssen! Da nun die brave, anständige Senriette ihren Eduard eigentlich noch immer liebt und Eduard seine ehemalige Gattin nun eigen= lich erft recht liebt, zieht es Madame Maubrun vor, statt Mr. Le Hautois Mr. Mebrun zu heiraten, da es ja doch egal ift, ob man einen Mann der einen oder der andern Klasse heiratet und das Berdienst der Getreuen ja eigentlich nur in ihren Fehlern liegt, darin nämlich, daß es offenbar keinem Weibe bafür stehe, sie zu verführen. Das lette steht zwar eigentlich nicht im Stud, aber es ift feine mahre Moral.

Denn das Stück hat in der Tat eine Moral. Wie Eduard Maubrun sagt, man könne seine Frau betrügen und doch ein ganz guter Chemann sein — so kann auch ein Stück unmoralisch sein und doch eine "Moral" haben. "Die beiden Schulen" sind frivol vom Ansang dis zum Ende. Ja. Aber sie sind voll Geist, Wit und voll von jener Liebenswürdigkeit — wie sie eben die Klasse Maubrun besitzt. Und nirgend eine Derbheit, nirgend eine Roheit, nirgend eine Geschmacklosigkeit. Es gibt gar viele Lustspiele, die nichts von der Art jener Frivolitäten und einsbeutiger Scherzworte enthalten, von denen es in dem Lustspiele Capus' wimmelt, und die doch viel unanständiger sind.

Das reizende Stück wurde brillant gespielt. Vor allen glänzten Frau Obilon und Herr Kramer, die das sich in beiden Schulen läuternde Ehepaar mit seiner Diskretion und doch höchst wirkungsvoll gaben; köstlich war Herr Tewele in der Rolle Mr. Joulins, des Mannes, den seine Frau nie erwischt — weil sie ihn nie erwischen will, und trefslich war Herr Brandt, der den Bertreter der andern Richtung, den Herrn Staatsrat Le Hautois, spielte. In der Kolle der versührerischen Estelle stellte sich ein Fräulein Dewal vor. Sie hatte sür diese Partie ganz den richtigen Sprechton. Hossentlich war es nicht ihr eigener.

#### S

# Shakespeares "Raufmann von Venedig".

Deutsches Volkstheater 5. Jänner 1903.

Es gibt nur einen Weg, dem Werke eines Dichters aus vergangenen Zeiten gerecht zu werden, und der ift, es aus feiner Zeit heraus zu beurteilen: aus diefer Zeit als folcher, wenn das Werk des Dichters in des Dichters Zeiten spielte, ober aus den Ansichten, die zur Zeit des Dichters über frühere Reiten herrschten, wenn er es felbst in folche frühere Zeiten verlegt hat. Als Chakespeare seinen Samlet schrieb, da war es dem Bublikum gang glaubhaft, daß die Geister Dahingeschiebener wieder in diefer Welt zu erscheinen vermögen, wenn besondere Bande und Umstände die Toten noch mit Lebenden perbinden. Und darum ift es ebenso verkehrt, wenn man Shakespeare gleichsam entschuldigen zu muffen meint, daß er Geister habe erscheinen lassen, da es doch keine gebe, und zu den seltsamsten Silfsmittel seine Zuflucht nimmt, um aus dem Geifte von Samlets Bater einen Nichtgeift, eine bloße Sinnentäuschung zu machen, wie wenn man etwa den "Samlet" als "fpiritistisches" Drama für die Offenbarungslehren der Offultisten heranziehen möchte.

Nicht minder seltsam aber handeln die Leute, die eine Aufführung von Shakespeares "Kausmann von Benedig" gern zum Anlasse nähmen, dem großen Briten die chriftlichsoziale Bruderhand hinzuhalten — oder die glauben, sie müßten Shakesspeare von der Schmach reinwaschen, ein "antisemitisches" Stück

geschrieben zu haben, und die daher dem Dichter die seltsamen Ausgeburten ihrer Interpretationskunft unterschieben.

Man mag ja mit Grimm (Rechtsaltertümer S. 616) annehmen, daß der ältern Fassung des Shakespeare überkommenen Fabelstosses, wie sie uns in den Gesta Romanorum erhalten ist, die Gegenüberstellung erwachter Billigkeit einerseits, der harten Bestimmungen der Zwölf Taseln sowie des ältern germanischen Rechtes über Schuldknechtschaft andrerseits zu Grunde liege. Mit dem Eintritte des "Juden" aber in die Position des "Kausmanns" der Gesta Romanorum, wie sie in der Novelle in Giovanni Fiorentinis Pecorone sich vollzieht, ist der Stoff zweisellos in ein ganz anderes Gesichtsseld gerückt. Und in diesem, da nügt kein Leugnen und Deuteln, ist er auch

bei Chakespeare geblieben.

"I hate him for he is a Christian" und "He hates our sacred nation" - "Ich hasse ihn, denn er ist ein Christ" und "Er haßt unser heiliges Bolt". Darin liegt der Rern der Fabel zu Antonios, Fiorentinis und zu - Shakespeares Reiten. Für Shakespeares Publikum war es eine ausgemachte Sache, baß alte Juden in engen Seitengäßchen schimmernde Reichtumer und reizvolle Töchter besiten, und daß es nur recht und billig ift, dem Bater die Tochter und zugleich auch möglichst viel von ben aufgestapelten Roftbarkeiten zu entführen. Für Shakefpeares Publitum war es felbstverständlich, daß der Jude den Christen haft und nach feinem Berderben lechtt. Und für Chafespeares Publitum war es auch selbstverftandlich, daß Antonio, der fein= finnige, gebildete Antonio, den Juden Shplock auf dem Rialto in allen Bariationen einen Sund nennt, ihm auf den Talar und in den Bart spuckt und doch, wenn er Geld braucht, mit ber größten Unbefangenheit ihn anbumpt - und daß ihm all dies in keiner Beise in der Achtung seiner Zeitgenoffen und in ber ber Zuschauer Shakespeares Abbruch tut. Und selbstverständ= lich war es diesem Bublitum, daß der Jude die Belegenheit benütt, die fich ihm nun ergibt, feinen Sag und feine Rache zu befriedigen.

Shakespeare hat ein übriges getan, daß er zu dem Motiv bes Hasse noch das besondere Motiv der Rache gefügt hat

und daß er Shulock noch bes näheren begründen läßt, warum er glaubt, fein Recht auszuüben, wenn er auf feinem Bfund Fleisch beharrt und mit diesem seines Schuldners Leben beischt. Siemit hat fich Chakespeare für einen Augenblid über feine Reitgenoffen gestellt. Für diese aber blieb Shulod der Jude. ber kufchen muß, wenn er getreten wird, ber Blutfauger und Bucherer, der jum Schluß auch noch sein Gelb verliert. Denn bas ift und bleibt ber Wit von der Geschichte, bag Sholod. nachdem er angespuckt worden ist, nachdem ihm die Tochter mit Gold und Edelsteinen entführt worden ift und nachdem er zu allgemeiner Eraöhung barüber gejammert hat, daß sie nun die Dukaten und Juwelen in der Fremde durchbringt, auch noch das Geld verliert, das er dem Antonio bar gelieben hat. und daß auch sein anderes Eigen ihm unter bem höhnischen Titel eines Rechtsspruches weggenommen wird. Das hat nichts mit den zwölf Tafeln und nichts mit der aequitas und nichts mit allen jenen Prinzipien zu tun, die wohlmeinende, aber übel= beratene Interpreten in den "Raufmann von Benedig" hineinlegen möchten, um ihn der Art ihres Empfindens näher zu bringen und ihn der johlenden Zustimmung jener zu entziehen, beren Rechtsfinn und Menschlichkeit beute noch auf bem Standpunkte der Zeitgenoffen Antonios fteht. Aber diefer "With" hat ben "Marchand of Venice" eigentlich erst zu der "Comical History" gemacht, als die er bezeichnet worden ift.

Herr Beisse spielte den Shylock ganz gemessen, nach der Seite jener Auffassung hin, die im "Kausmann von Benedig" eine Tragödie des Judentums erblickt, eine Aussassung gegen die sich freilich schon Gervinus gewendet hat und die dem Shylock Shakespeares zum allermindesten nur halb gerecht wird. Sehr klug und anmutig und in der Gerichtsszene eindringlich und überlegen, mit diskretem Anfluge leiser Komik in der erborgten Würde, gab Fräulein Sandrock die Herrin von Belmont, drollig und lieb war Frau Retth als Lancelot Gobbo, und sehr lustig waren Kutschera und Tewele in den Kollen der Prinzen von Marokso und Arragon. Den Graziano spielte Herr Kramer ganz im Stile Hartmanns, leider freilich mehr des Hartmann von heute als des Hartmann von einstmals. Anerkennung vers

bienen auch die Damen Wallentin und Brenneis, die sich nicht ohne Ersolg mit den Rollen der Jüdin Jessica und der Bertrauten Porzias, Rerissa, redlich Mühe gaben, und auch Herr Eppens als Antonio entsprach den üblichen Ansorberungen. Einige der Mitwirkenden aber paßten in den Rahmen der übrigen Darstellung so wenig — wie der Schreibtisch im Zimmer Shylocks in die Zeiten des "Kaufmanns von Venedig".

#### S

# Reprise von Otto Ludwigs "Erbförster".

Burgtheater 10. Jänner 1903.

Im Burgtheater hatte man Freitag wieder einmal Belegenheit, fich an Baumeisters herrlichem "Erbförster", ber unübertrefflichen Leistung dieser urechten, gewaltigen Künstler= natur, zu erfreuen. Bon den Reubesetzungen ist besonders die ber Marie mit Frau Medelsty hervorzuheben. Gie spielte ihre Rolle mit der erforderlichen Innerlichkeit und war rührend. ohne rührselig zu sein. Für die Försterin fehlen Frau Schmitt= lein die Tone des Gemuts, fie hat sie nun einmal nicht fo wenig wie Berr Rorff, ber ben Robert Stein gab, jene ber Tragit zu Gebote stehen. Je mehr Berr Korff schrie, ja ichreien mußte, nicht etwa, weil Robert Stein zu ichreien hatte, sondern weil herr Debrient als Stein Sohn geschrien hat und daber Berr Römpler noch immer als Stein Bater fchreit, defto weniger tragisch wurde Berr Korff. Störend war Berr Baumgartner als Buchhalter Möller. Zureichend in kleinen komischen Chargen, macht diefer Schauspieler in größeren, ernsten Aufgaben jenen Eindruck, den man mit dem Ausdruck "Provinz" zu bezeichnen pflegt. Warum ift herr Schreiner, der biefe und andere berartige Rollen zwar ohne Blige von Genialität, aber tadellos forreft spielte, überhaupt vensioniert worden? Nach bem, was wir bisher von herrn Frant, herrn Paulsen und Berrn Gregori gesehen haben, ift er bach verwendbarer gewesen als alle brei zusammen. Und gewiß nicht weniger genial.

### Monna Vanna.

Schauspiel von Maurice Maeterlinck, deutsch von friedrich v. Oppeln=Bronikowski. Burgtheater 17. Jänner 1903.

Der Name Maurice Maeterlincks war bis vor furgem ben Meisten ein leerer Schall, ja vielleicht noch weniger als ein leerer Schall, da sie mit diesem Namen nicht bloß die Borstellung von etwas verbanden, das sie nicht kannten oder nicht verstanden, sondern die Vorstellung von etwas, was sie nicht zu kennen brauchten, nicht zu verstehen vermochten — weil es abstrus und unverständlich sei. Rur eine kleine Schar hatte Maeterlind als Dichter verehrt. Gine kleine Schar, vielleicht nicht einmal eine außerwählte Schar. Denn manche von den Dummen haben es schon herausgekriegt, daß Verftand und Verftändnis felten auf Seite der großen Majoritäten zu finden find, und geben daber durch Dick und Dunn mit den Minderheiten. Und je mehr sich etwas ihrem Verständnis entzieht, um so geeigneter erscheint es ihnen dann natürlich, ihr Berständnis gerade an ihm zu erweisen. Einige wenige aber haben ganz die eigen= tümliche Schönheit gewürdigt, die in diesen "undramatischen" Dramen liegt, in Diefen Dramen, die feltsame Empfindungen in und erwecken und neben dem märchenartig gemahnenden realen Sinn noch auf einen zweiten sombolischen Sinn hinweisen. ohne daß sich aber dieser symbolische Sinn im Detail an den einzelnen Figuren und Vorgängen durchführen ließe, da er eben nur aus den Stimmungen sich ergibt, die das Ganze als folches in uns hervorruft.

Aus einem Dichter für diese Wenigen ist nun Maeterlinck, gleichsam über Nacht, ein Dichter für die Vielen, für die Menge geworden. Das scheint ja der Weg des Schönen in der sortbildenden Entwicklung zu sein, daß es zuerst nur einigen Wenigen gefällt und erst im Lause der Zeit allgemeine Anerkennung sindet. Freilich nicht so plötzlich und mit einem Schlage. Und denen, die heute für "Monna Vanna" schwärmen, dürste "Der Tod des Tintagiles" noch immer nicht gefallen. Nicht das Publikum ist der "Monna Vanna" gegenüber ein anderes geworden, Maeters linck ist in "Monna Vanna" ein anderer geworden. Es macht

den Eindruck, als hätte es ihm zu lange gedauert, bis das Bolf zu ihm hinaufkommen werde in seine "selige Dde auf sonniger Höh"— und als wäre daher er hinabgestiegen zum Theaterpublikum, ihm ein Stück zu bringen, nicht wie es Maeterlink dem Dichter, sondern wie es jenen behagt, die Maeterlink nicht als Dichter hatten gelten lassen wolsen. Laudabiliter se subiecit, möchte man sagen, wenn man die selbstgefällige Anerkennung betrachtet, die nun die dem Dichter der "Monna Banna" zollen, denen er und seine Freunde früher nichts gewesen, denn eine Handvoll Narren.

"Ihr wollt Reales, Sichtbares, etwas, das sich auf eurer Bühne in eurer Art aufführen läßt, starke Bühneneffekte und bergleichen? Gut, ihr sollt sie haben."

Und warum auch nicht? Saben nicht wirkliche Dichter folche Stude geschrieben, Stude, beren bichterischer Wert unbestritten ift? Dichtfunft und Buhnenerfolg find doch gang gut vereinbar miteinander! - Gewiß, gewiß! Aber Maeterlind, dem Dichter, ist es geschehen, was schon so manchem beim Abstiege widersuhr. er hat sich nach abwärts verirrt, er ist tiefer gekommen, als es für sein Ziel erforderlich gewesen wäre. Er wollte Bühnenwirkung bringen, fatt nur innere Stimmungen in uns zu wecken - und er hat äußerliche Bühneneffekte geschaffen; er wollte Menschen vorführen statt romantischer Schemen - und er ift uns mit konstruierten Gliederpuppen gekommen; er wollte real fein - und er ist unwahr geworden; er wollte mit Vikanterie unterhalten - und er hat der Lüsternheit Borichub geleistet. Er wollte eine Dichtung mit Bühnenerfolg bieten: aber er bat nur den Bühnenerfolg erzielt - die Dichtung ift er uns schuldig geblieben. So muffen wir fprechen, wenn wir "Monna Banna" an Maeterlind meffen. Wir könnten froh erstaunen über bas Schöne, das ja auch "Monna Banna" enthält, wenn bas Drama von Kelir Philippi mare ober von Otto Ernft. Wir muffen uns betrübt verwundern, wie miflungen die Dichtung ift, die Maurice Maeterlind geschaffen bat.

Auf den äußern Effekt zugeschnitten, der innern Bertiesung der Charaktere ermangelnd, mit überslüssiger Laszivität behaftet und in den Hauptmomenten vom Bathetischen zum Lächerlichen

abgleitend, so ist trot ber Schönheit ber Sprache und manchen feinen Bugen "Monna Banna".

Ein Feldherr wird uns vorgeführt, Buido Colonna, ber Rommandant der eingeschloffenen Besatung von Bija, und feine Gattin Giovanna, Monna (Madonna) Banna, ein Name, ben Maeterlinck vielleicht gewählt hat anknüpfend an die Bergensgebieterinnen Monna Banna und Monna Bice des großen italischen Dichters. Die Stadt steht bor der übergabe an bas belagernde Beer florentinischer Goldner, benn bas lette Stud Blei ist mit dem letten Lot Bulver verschoffen und grinfend erhebt die Hungersnot ihr Haupt. Da bringt Colonnas Bater. der alte Marco, Botschaft von dem feindlichen Feldhauptmann Prinzivalli. Prinzivalli ift bereit, einen eben eingelangten Rug von dreihundert Wagen mit Proviant und Munition, .. genug. um Florenz zu befiegen und Bifa wieder aufblüben zu machen". nach Bifa hereinzusenden, wenn Guido "seine Gattin Giovanna zum Tausch an Brinzivalli sendet und sie ihm ,nur' für eine einzige Nacht - preisgibt". "Beim Schimmern ber erften Morgenröte" will der edle Pringivalli Giovanna gurudfenden. aber er verlangt .. als Reichen des Sieges und der völligen Sin= gabe, daß fie allein kommt und nacht unter ihrem Mantel" ("nur in ihren Mantel gehüllt", fagt diskret der überseter).

Die Forderung Prinzivallis, ihm die schöne Giovanna zur Befriedigung seiner Gelüste zu überschicken, schließt ein starkes dramatisches Moment in sich; seine Bereitwilligkeit, sie aux premières lueurs de l'aurore wieder zurückzusenden, streist etwas an das Gebiet des Komischen, die Forderung aber, qu'elle vienne. . . nue sous son manteau, hat gar nichts mit victoire et abandon zu tun, sondern nur mit cochonnerie. Prinzivalli, so ersahren wir, liebt Giovanni seit ihrer Kindheit an, wahrhaft und innig — und da weiß er sich nichts andres, als zu sordern, daß der Gegenstand seiner Anbetung schon völlig entkleidet zu ihm komme? Das ist nicht signe d'abandon, das ist signe d'une abandonnée. Wenn von einem Funktionär einer höhern Theaters behörde erzählt wird, er habe einmal den Wunsch ausgesprochen, daß Bittstellerinnen nicht mit überscüssischen Dessous behaftet in seinen Avartements erscheinen mögen, so hat dieser Prinzis

valli wenigstens eine gewisse Logik für sich gehabt. Der wirkliche Prinzivalli aber stellt seine Forderung gar nicht für sich, er stellt sie nur im Interesse des Theaterpublikums, damit dessen Phantasie mit der Borstellung beschäftigt werde, die Dame da oben auf der Bühne habe nichts an als ihren Mantel, und damit lüsterne Spannung erweckt werde, so oft sie sich anschiekt, den Mantel zu lüsten oder abzuwersen. Sehr geschickt gemacht, werden wir sagen, wenn wir ein Produkt jener Art von Literatur vor uns haben, die nichts will, als mit möglichster Grazie möglichste Unanständigkeit verbinden. Aber mit Betrübnis werden wir anders urteilen, wenn das Werk eines Dichters die dichterische Wahrheit im Dienste derartiger Bühnenwirkungen zurückstellt.

Bas folgt, wäre nun eigentlich ein Luftspiel, wenn es ein foldes fein wollte und nicht mit pathetischem Ernste durchtränkt mare. Sehr ferios gehabt fich Guido Colonna, der Gatte, der von diesem Opfer, das er der Gesamtheit bringen foll, nichts wissen will und sich mit Sanden und Füßen gegen die ihm aufgedrungene Selbenrolle fträubt. Gine prächtige Luftspielfigur wäre Marco Colonna — Marco Colonna, der Bater — Marco Colonna, der amufante Schwäßer, der nicht aus Schwakluft lanameiliges Reug schwätt, wie fo manche Mikgeburten ber Muse des Luftspiels, sondern der anziehend plaudert, um den Reitpunkt hinauszuschieben, in dem er seine Botschaft zu vermelden hat - Marco Colonna, ber, wenn Monna Banna nicht ausgeliefert wird, ins feindliche Lager gurudkehren und bort erfahren muß, was Florenz über ihn verfügen wird — Marco Colonna, ber wärmste Fürsprecher Bringivallis, ber fo vernünftig die Sache ber Bernunft gegen die der Empfindung vertritt und ber überzeugend dem Gatten ausführt, daß es sich um ein un= vermeidliches übel handle, das höchstens um einige traurige Stunden hinausgeschoben werden fonnte, da ja mit der Ginnahme ber Stadt auch Banna ber Bewalt bes Siegers überliefert würde - Marco Colonna, der so vorsichtig war, seine Botschaft erst ber Signoria zu übermitteln, bevor er fie dem Gatten überbrachte, und ber nicht genug Borte ber Anerkennung fur ben Ebelmut und die Festigkeit (!) diefer Signoria findet, die Banna fagen ließ, daß fie bas Los ber Stadt in ihre - Sande lege!

Und Monna Banna erst - ist sie nicht töstlich, sie, die raich Entichlossene, die nur bes Schickfals ber Stadt Gebenkenbe, die auch den Gedanken von sich weist, den Räuber ihrer Ehre zu töten, "weil ja dann doch die Stadt gestürmt würde!?" Eine alte Anekdote erzählt von einer jungen Dame, die auf der überfahrt nach Amerika am ersten Tage in ihr Tagebuch eintrug. der Rapitan habe ihr seine Liebe erklart, am zweiten, er habe ihr gedroht, das Schiff mit Baffagieren und Bemannung, drei= hundert an der Rahl, in die Luft zu sprengen, wenn sie ihn nicht erhöre — und die am britten Tage stolz verzeichnete. sie habe dreihundert Menschen das Leben gerettet. Richt minder tomisch als diese Dame muß Monna Banna auf jeden wirken, der sich seinen natürlichen Sinn für den humor des Lebens bewahrt hat und der nicht etwa selbst durch einen derartigen "Beroismus" gerettet werden foll.

Und wie rasch die Gute bereit ift, ihr Opfer zu bringen! Prinzivalli braucht nur zu fragen, ob sie wirklich nichts anhabe unter dem Mantel, und schon macht sie die Bewegung, den Mantel abzuwerfen. Aber Brinzivalli macht eine abwehrende Bewegung! D Monna Banna! Wie töricht waren fie alle, jene heiligen und nicht heiligen Jungfrauen, von denen uns die Geschichte oder die Legende berichtet, daß sie ihre Ehre bis jum letten Atemauge verteidigten, die sich nicht sagten, gewähre ich nicht freiwillig, so erdulde ich Gewalt, also in Gottes Namen benn fanget an, sondern die sich auch in der furchtbarften Not die Empfindung bewahrt hatten für den Unterschied zwischen Unrecht tun und Unrecht erdulden! Aber was ist deren Torheit gegen die Prinzivallis, jenes Prinzivalli, vor dem die Sehnsucht seiner Jugendträume steht, eben bereit, die lette Sulle abzuwerfen - und der ihr mit unerbetenem Edelmute abwinkt! Warum? Aus Tugend? Aus Liebe? Ach nein, Tugend und entjagungs= fräftige Liebe stellen feine solchen Begehren überflüffiger Berversität, wie Prinzivalli es gestellt hatte. Prinzivalli hat nur einen Grund für seine Entsagung: weil sonst das Stud nicht aufführbar wäre, wenn Monna Banna den Mantel abwürfe, oder weil doch sonst die Szene gestrichen werden müßte und das Bublifum sogar um die bloke Geste tame. Das ift aber nicht Dichtkunft, das ist Mache.

Und Mache ist es, wenn Giovanna auf ihrem Wege burch das Lager von einer herumschlendernden Alintenkugel gestreift murbe, nur bamit sie dem armen Prinzivalli wenigstens ein Stud ihres Bufens zeigen konne, und Mache nicht minder, wenn auf Bringivalli ein Dolchstoß geführt wurde, nur damit er zwei Alfte lang mit eingebundenem Schädel herumrennen könne, damit Monna Banna im zweiten Att den Gespielen der Jugend nicht gleich wieder zu erkennen brauche und damit sie im letten Aft. nachdem sie zuerst vergeblich ihre Unschuld beteuert und dann ihre Taftit geändert hat, die Bunden von Dolch und Rugel für Wahrzeichen ihrer Liebesbisse ausgeben könne.

Und Mache ist die ganze Entsagungsphraseologie Bringi= vallis, der seiner Banna, die schon zu allem bereit mar, da fie ihn noch nicht liebte, und die ihn nun auch noch zu lieben begonnen hat, nicht einmal einen vernünftigen Grund anzugeben vermag, warum er ihr die nicht begehrte Schonung angedeihen läßt. "Ich hätte es getan, wenn nicht gerade du es gewesen wärest", und "in dem Augenblicke, ba ich dich erblickte, sah ich zugleich, daß es unmöglich sei"; das find Motive, die wir Bringivalli, ber ja gerade biese bestimmte Berson hatte besißen wollen und fie so tief erniedrigte, daß ihm ihr Erscheinen in einem anständigen Anzuge nicht genügt hatte, nie und nimmer glauben können. Sein Ebelmut bleibt uns ein Rätsel, gleich groß und ungeheuerlich wie die Albernheit des Gatten Guido Colonna, der, nachdem er zuerst den Opfermut der Gattin an= geklagt, dann der Wahrheit ihrer Berficherung, Prinzivalli habe fie geschont, hartnäckigen Unglauben entgegengesett hat, schließlich in Bergenseinfalt bas Märchen hinnimmt, Banna habe burch ihr Schweigen den Gatten schonen und sich zugleich Gelegenheit schaffen wollen, den angeblichen Räuber ihrer Ehre im Dunkeln langfam bingumartern, und ber nun jubelnd feiner Gattin ben Schlüffel zum Kerker Prinzivallis und Prinzivalli felbst zur außschließlichen Disposition überantwortet! Und so endet mit der Dupierung bes Gatten und ber in Aussicht gestellten Flucht der Liebenden als verkapptes Luftspiel, was ichon luftspielmäßig begonnen hat und vielleicht ein treffliches Luftspiel wäre, wenn ber Dichter es als folches - gebacht und geschrieben hatte. So aber ist der Ersolg, den Monna Banna bisher gesunden hat und der dem Drama auch bei der gestrigen Aufführung im Burgtheater treu geblieben ist, vielleicht noch im höhern Grade ein Beweis für die Urteilslosigkeit der großen Menge, als die geringe Bürdigung es war, die Maeterlincks frühere Dichtungen ersahren hatten.

Mit großem Ernst und mit der erforderlichen Theatralik spielten Raing und Reimers ihre zwei feltsamen Selden Co= Ionna und Prinzivalli. Ihre ganze Kunft lieh Frau Sohen= fels der Monna Banna, mit der fie im zweiten Aft, das Bebenkliche durch ihre ganze Art mildernd, dem Unwahrscheinlichen aber den Schimmer der Möglichkeit borgend, einen großen schauspielerischen Erfolg gewann, während fie zum Schlusse doch ihre Silfe beim Virtuosenhaften suchen mußte. Nicht am Blate war Herr Löwe als Marco Colonna; er gab ihn zu ernst und schwer. But im Spiele war Herr Gregori als der florentinische Rommissar Trivulzio: unerfindlich aber bleibt, warum er diesen feinen Intriganten im Tone eines mit Sasenbalgen handelnden Sausierers sprach. Die Ausstattung war glänzend, recht störend aber war zum Schlusse das Spiel, zu dem die Komparserie ver= urteilt worden war. Nirgends ift im Stude vorgeschrieben, daß die Leute, die soeben Monna Banna bejubelt haben, weil sie glaubten, fie habe sich dem Pringivalli hingegeben, nun in Rufe wilder Entruftung ausbrechen, da Monna Banna es felber fagt: "Er hat mich besessen." Bang unverständlich aber ift, warum die Armen immer von neuem erstaunen muffen, so oft Monna Banna ihnen wiederholt, was sie nun einmal schon wissen. Oder doch zu wissen glauben. Und das ist ja eigentlich dasselbe. Und so mag auch das Drama "Monna Banna" seinen Bewunderern gefallen, als ob es wirklich ein gutes Stück wäre.

#### S

### Mädchenliebe. Der Leibbursch.

Maddenliebe, Komödie von Julius v. Gans-Endaffy. Der Leibbursch, Komödie von Lothar Schmidt. Deutsches Bolkstheater 24. Jänner 1903.

Diefer Novitätenabend des Bolkstheaters folgt dem vorigen so knapp auf der Ferse, daß man fast meinen möchte, man

habe in der Direktionskanglei vorausgesehen, daß dem "Seiligen Rat" Ganghofers nur wenige Aufführungen werden beschieden fein. Und doch ist dies wohl ausgeschlossen, obgleich das End= ergebnis diese Boraussicht icheinbar gerechtfertigt batte. Es ist ausgeschlossen, denn es war nicht vorauszusehen. Das Stück hat nach den Berichten der Blätter tatfächlich einen großen Erfolg bei der Premiere erzielt, und bei der Borftellung, die ich fah. ber britten, mar es ebenfo. Dag aber am Ende bes Studes burch ein Versehen statt bes großen Vorhanges ber Amischenvorhang fallen und so das Bublitum zur Meinung gelangen werde, es tomme noch eine Schlußszene, aus welchem Irrtum sich dann die bekannten Vorgänge nach Schluß der Premiere ent= wickelten, das war doch so wenig vorauszusehen - wie, daß Ganghofer fein Stud gurudgiehen werde. Es ift zu bedauern, daß der "Beilige Rat" fo rasch aus dem Repertoire verschwunden ift. Es ift das befte Stud, das Ganghofer gefchrieben hat, und gehört zu den besten der letten Spielzeit des Bolfstheaters. Es ift in seinem Berlauf zwar nicht völlig frei von Theatralit, aber originell, voll Rühnheit, Kraft, Satire und Sumor. Der tragische Schluß mag vielleicht falsch sein ober wenigstens nicht hinreichend vorbereitet und begründet - aber hatte nicht die andere "Novität" icon an die Ture gepocht, hatte das Bublifum Beit gehabt, fich mit dem tragischen Schluffe zu befreunden, oder ber Dichter Zeit zu einem andern Schluffe fich zu bekehren. fo ware ber "Seilige Rat" wohl ficher noch ein "Zugftud" ge= worden.

Die Komödie Schmidts "Der Leibbursch" ist uns wohl kaum ein Ersat für diese Möglichkeit. Das Stück ist mit all seinem burschikosen Gehaben doch das richtige Philisterlustspiel. In der Mitte der Handlung steht ein "sympathisches" Paar, das alle äußern Allüren der Nichtphilisterhaftigkeit hat und sich schließlich friegt. Das sind der "Leibbursch" und die "kleine Frau". Der "Leibbursch" ist der quondam Leibbursch eines Chmnasialprosessor, eines langweiligen, pedanten und boshasten Narren, der für die Frau" ist die Gattin dieses Chethrannen, und da sie den Leibburschen liebt und er sich schließlich trob

seines brummigen Wesens herbeiläßt, ihr zu sagen, daß er sie auch liebt, so wersen sie den Chegatten, dem sie glücklicherweise einen Ehebruch nachweisen können, hinaus und heiraten sich. Das Stück ist seinerzeit unter dem Titel "Der Leibalte" im Berliner Sezessionstheater gegeben worden und als Buch erschienen. Der Titel ist seitdem entschieden besser geworden. Hier sanden die zwei ersten Akte sehr freundliche Aufnahme. Der letzte Akt siel ab und stieß bei einem Teile des Publikums auch auf Widerspruch. Gespielt wurde sehr gut. In den Hauptrollen glänzten Herr Brandt als der "unangenehme" Prosessor alias "Oberlehrer", Frau Retty als "kleine Frau", Herr Kutschera als Leibbursche.

Borher wurde eine ziemlich harmlose "Komödie" von Ganssudasschafth gegeben, "Mädchenliebe", in der Lasontaine und der Herzog von Larochesoucauld auftreten, und die von Herrn Kramer als Larochesoucauld und Frau Retth als Komtesse Lasanette sehr anmutig gespielt wurde und auch freundlichen Beisall sand.

### Die Lokalbahn.

Komödie in drei Aften von Ludwig Thoma. Burgtheater 28. Jänner 1903.

Im Burgtheater ist gestern Thomas Komödie "Die Lokalbahn" gegeben worden. Die biedern Dornsteiner sind mit der Trassierung der Lokalbahn Pertenstein-Krähwinkel—Tornstein-Krähwinkel nicht zusrieden, und da die Regierung kategorisch erklärt hat aut-aut, entweder so, wie sie will, oder gar nicht, schieken sie ihren Bürgermeister zum Minister, daß er ihm Borstellungen mache. Auf der Sisenbahn, ja im Borzimmer noch, da hat sich der Bürgermeister außgemalt, was er dem Minister alles sagen werde, und er kann grob sein, der Bürgermeister, "rück—sichts—los" grob — sagt er. Aber er selbst gibt zu, daß er nur grob sein könne, wenn jemand gegen ihn grob sei. Und der Minister — ein wirklicher Minister! — gab ihm die Hand und sagte "mein lieber Bürgermeister" zu ihm, und da knieste er natürlich zusammen wie ein Taschenseitel

und auf eins, zwei, drei war er wieder draußen, ohne daß er auch nur das sich zu unterwürfigem Grinsen verziehende Maul ausgebracht hätte.

Aber zu Hause, als er die seiner Botschaft Harrenden tras, das höhnische Gesicht seines Bruders vor sich sah, der von vornherein seinen Mut und den Ersolg der Mission bezweiselt hatte, da erzählte er mit wachsender Wucht, was alles er dem Minister gesagt hätte; er verschweigt nur, daß es auf der Eisenbahn war, im Gedanken. Als ein Held wird er noch am selbigen Abend mit einem Fackelzug geseiert, die Liedertasel bringt dem "mutigen Borkämpser" ein Ständchen, und da er gerührt dankt, klingt der Sängerspruch "Schneidige Wehr, blanke Ehr" durch die Nacht dahin.

Der Begeisterung des Abends aber folgt der Ratenjammer bes Morgens. Mit fehr beklommenen Gefühlen ichon lieft ber Gefeierte den Artikel des Dornsteiner Bochenblattes, der ihn als ben "beutschen Mann" feiert, ber "ben hochmutigen Stols bes Ministers mit donnernden Worten beugte". Da nun auch der Herr Amtsrichter seine Verlobung mit der Tochter des Mannes, der sich politisch kompromittiert hat, rückgängig macht. und da den Dornsteinern felbst die Grausbirnen aufsteigen. was für Schaden die unziemliche Sprache, die ihr Bürgermeister geführt, und die Ungnade der Regierung ihnen bringen fann, entschließt sich der deutsche Mann, nochmals zum Minister zu fahren, um sich - wegen seines Freimutes, wie er den Dornsteinern sagt, wegen des taktlosen Artikels eines verlogenen Interviewers, wie er bem Minister sagen wird - qu ent= schuldigen. Und wieder feiern die Dornsteiner und ihre Liedertafel mit "Soch" und "Schneidige Wehr, blanke Chr" ben Mann, ber "dem Bohle ber Stadt alles geopfert und ber sich felber bezwungen hat".

Der Schwank ist an sich ganz amusant und doch erscheint er matt vom Standpunkte der Satire auf modernen Mannesmut vor Fürstenthronen und Ministersesseln, auf die Maulsizigkeit und den Rückgratsschwund des Spießertums in — Dornstein und anderswo. Da ist er nur Spülwasser der Küche im Bergleich mit dem Moraste des Lebens. Und es sehlen ihm die äußern

Wahrzeichen des innern Ingrimms, des Efels vor dieser ganzen Sippschaft, einschließlich des sinnigen Mägdleins, das den in seiner Feigheit von ihr abgefallenen Amtsrichter mit offenen Armen wieder ausnimmt, da er nun geruht, sich ihr wieder auzuwenden!

Doch das Publikum unterhielt sich auch so vortrefslich. In der Rolle des Bürgermeisters gesiel Herr Thimig, sehr ersheiternd war Herr Treßler als der samose Amtsrichter. Auch sonst bot die Borstellung, obwohl sie etwas zu laut war und sich gelegentlich zu breitspurig dahinzog, manches Gute. Unter den Bürgern waren am "echtesten" Herr Baumgartner und Herr Schmidt. Dieser erwies sich als dialektkundiger Chargenspieler. Das Publikum bereitete dem Autor, in dem man auch in Wien den schneidigen Mitarbeiter des herrlichen "Simplizississimus" verehrt, eine lebhafte Ovation.

#### S

# Reprise von Pohls "Schulreiterin".

Burgtheater 4. februar 1903.

Ju Thoma's "Lokalbahn", für die sich das Publikum des Burgtheaters, nach der geringen Frequenz zu schließen, nur wenig zu interessieren scheint, wurde gestern ein alter Einakter von Emil Pohl gegeben: "Die Schulreiterin", der vor ungefähr fünfzehn Jahren anläßlich einer "Bolizeimatinee" in Bien zum erstenmal ausgesührt worden war. Der "Lokalbahn" gegenüber macht übrigens "Die Schulreiterin" noch einen relativ modernen Eindruck, sie gemahnt an die Art von Benedix, während jene troß ihrer eisenbahntechnischen Trasserungssragen uns immer wieder den seligen Kozedue in Erinnerung bringt. Die Reprise gab Fräulein Witt Gelegenheit, die Pseudoschulreiterin zu spielen, eine Gelegenheit, die sie denn auch dazu benütze, als "Salondame" zu "glänzen", ja mehr noch, zu gesallen und zu unterhalten. Besondern Ersolg erzielte sie mit einem von ihr reizend vorgetragenen kleinen Gedichte.

# Der blinde Passagier.

Schwank von Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg. Deutsches Volkstheater 7. februar 1903.

Co hatten wir denn auch den zweiten Blumenthal= Rabelburg diefer Saifon gludlich hinter uns. Der Schwank heißt "Der blinde Bassagier" und spielt auf einem Touristen= bampfer, der die Nordlandreise macht. Wie viele Leute sind nicht schon oben gewesen am Nordkap und wie viele möchten nicht gerne hinguf? Run alfo, hereinspaziert, meine Berr= schaften! Und was für fzenische Scherze bas gibt! Die bei ber Abfahrt im Hintergrund entschwindende Stadt - und bann bas auf hober See auf- und niederschwankende Podium mit den hin= und herschwantenden Menschen — das allein ift ja schon ein Attschluß! Und die Leute, die man auf so einem Schiff zusammenpferchen kann, daß immer jeder herein= und hinaus= rennen mag, wie es die Dichter gerade brauchen! Da ist ein Chepaar, bas gar fein Chepaar ift, sondern fich nur für ein folches ausgibt, aber zum Schluffe wirklich ein folches wird; und da ift ein folches Chepaar, das ein Chepaar ift, fich aber für kein solches ausgibt, weil sie auf Scheidung geklagt hat und er sich heimlich unter falschem Namen eingeschifft hat, um sich die zürnende Gattin wieder zu gewinnen, was ihm natürlich dank der unfreiwilligen Hilfe des mitreisenden Nebenbuhlers auch gelingt : und bann ift noch ein zweites Chevaar ba, bas ein Chevaar ift, sich aber für kein foldes ausgibt, weil die Frau des Rahlmeifters, bas Berbot ber Dampfichiffahrtgesellschaft umgehend, inkognito mitfährt, was dem weiberfeindlichen Kapitan Gelegen= beit gibt, von der Frau seines Zahlmeisters sich zur Liebe bekehren zu lassen und ihr einen Beiratsantrag zu machen, bem Bahlmeister aber Gelegenheit gibt, zuerst eifersüchtig zu werden und zum Schluffe seinen Rapitan abzutrumpfen. Und dann ist noch ein Baar da, das kein Chepaar ist und sich auch für kein solches ausgibt, sondern nur durch drei Akte hindurch au einem folden beranreift. Und bann find noch eine Menge Baffagiere da, zum Beifpiel ein Gigerlpaffagier und ein ängst= licher Paffagier und ein zudringlicher Baffagier und Paffagiere, bie ihre Töchter reich verheiraten möchten. Und einer der Passagiere ist ein armer Teusel, wird aber für reich gehalten, weil er den Tresser einer Keiselotterie mit Primaverpslegung gemacht hat. Wer würde nun zu zweiseln wagen, daß gerade diesen "schwarzen Passagier" der zudringliche Passagier für seine Tochter ergattert hat? Und wer würde zweiseln, daß "der blinde Passagier", der im Titel des Schwankes siguriert und der alle diese Paare zusammen= oder wieder zusammensührt, "Gott Amor" in höchst eigener Person ist? So sehlt denn nicht einmal die Poesie, die Blumenthal=Kadelburgsche Poesie wenigstens, sie schwebt schon im Titel über dem Ganzen.

Das Publikum amüsierte sich sehr gut. Gespielt wurde flott, sehr komisch war Herr Tewele in der Rolle des zudringlichen Passagiers. Alles war gut, mit Ausnahme des Hamburger Dialekts, um den sich einige Darsteller und eine Darstellerin ebenso überscüssigier= als vergeblicherweise bemühten — und des Stückes selbst.

#### S

# Ibsens "Gespenster" im Burgtheater.

8. februar 1903.

Im Jahre 1889 schon ober zu Ansang 1890 war die Generalintendanz der Biener Hoftheater um die Bewilligung zur Aufführung der "Gespenster" in einer Matinee des Burgstheaters sür irgend einen Wohltätigkeitszweck angegangen worden. Wärme oder Liebe hatte wohl dem Antrage selbst nicht innes gewohnt; wie Baron Berger, der den Bericht gearbeitet hatte, damals über Ibsen und speziell über die "Gespenster" dachte, wissen wir ja aus einem Vortrage, den er nicht gar lange danach, im November 1890, im Wiener Goetheverein gehalten hat. Er erklärte damals, er gehe mit Ibsen nur dis zu den "Stüßen der Gesellschaft", verglich den Dichter mit einem einäugigen Ehklopen und nannte die Gespenster sein "neuestes mit Kot und verdorbenem Menschenblut geschriebenes Evangelium"; und so scharf hatte er den "Gespenstern" "heimgeleuchtet", wie sich der Kritiker eines Wiener Blattes ausdrücke, daß ein anderer

Kritifer (Bettelheim) in seinem Bericht in der Münchener "MIgemeinen Zeitung" (19. Rovember 1890) diesen Bortrag einen Bortrag "über oder vielmehr gegen Ibsens Gespenster" nennen und als "eine literarische Tat" preisen konnte.

Benn seitdem Ibsen das Licht seiner hellen Augen auch im Buratheater erstrahlen laffen durfte, fo liegt der Grund wohl nicht barin. daß der nordische Dichter fich sonderlich bemüht hatte, bem Rate zu folgen, ben ihm bamals ber Bortragende gegeben, einmal ein Stud zu ichreiben, "welches das Burgtheaterpublitum ein gutes Stud nennen wurde", sondern in andern Ereigniffen und Bandlungen. Und nun begegnen wir den "Gespenstern" endlich doch auch im Burgtheater. Freilich zunächst nur in einer Matinee. Über die Aufhebung der klassischen Nachmittagsborftellungen und die feltsamen Grunde, mit benen diese Makregel erklärt wurde, wird wohl noch einmal im besondern zu sprechen sein. Wenn bafür gelegentlich Stude bes lebenden Rlaffifers Ibien oder andere Dichterwerke, denen die Buhne abends durch die Benfur verschlossen wurde, an Nachmittagen für den Benfionsverein gegeben werden, fo kann das wohl nicht unter bem Gefichtspuntt eines Erfates betrachtet werden, aber wir wollen uns der Tatsache freuen und die Institution des Penfionsfonds bann in doppeltem Sinn als Wohlfahrtseinrichtung preisen.

Der Naive freilich wird nicht recht begreifen, warum mittags erlaubt sein soll, was abends verboten ist, oder abends verboten bleiben soll, was mittags erlaubt ist. Er wird sich fragen, ob die Leute, die abends das Theater besuchen, leichter verdorben werden könnten als jene, die nachmittags hineingehen, oder ob bei diesen weniger daranliege, wenn sie Schaden an ihrer Seele nehmen, als bei jenen, oder ob man gar den Sat, wohltätige Zwecke heiligen auch gemeingesährliche Mittel, durch offizielle Anerkennung sanktionieren wolle. Und doch ist die Sache bei weitem nicht so töricht, als der Naive meinen mag. Den Leuten, die man in erster Linie vor Augen hatte, als man zu den Zeiten des Bergerschen Vortrages vom "Burgtheaterpublikum" sprach, und die in gewissen Kreisen noch immer als das eigentsliche, berusene Buratheaterpublikum gesten, diesen Leuten ers

scheinen die "Gespenster" immer noch als kein gutes Stück. Sie sind ihnen verhaßt, noch immer verhaßt, unausstehlich, noch immer unausstehlich, wie ihnen Ibsen selber verhaßt war und verhaßt ist, wie ihnen alles verhaßt ist, was ihnen den Spiegel der Wahrheit vor Augen hält, sie aufrüttelt aus Stumpssinn, Heuchelei und Selbsttäuschung.

Wie oft habe ich es nicht von der obersten Theaterdirektion hören muffen, dieses Echo aus gewiffen Gegenden der Logen und des Barketts, "schon wieder dieser verdammte Ibsen", oder, wenn es fich um eine Festworstellung vor fremden Gasten handelte: "Aber ja nichts von Ibsen!" Nicht Fürsorge um das innere und äußere Seil der Burger ift es, aus der die Softheaterzenfur handelt, wenn sie dem größten lebenden Dramatiker mit hartnäckigem, gabem Widerstreben begegnet, sondern die schuldhafte Rücksicht auf jene Besucher, die ein Hoftheater als die natürliche Domane ihrer Meinungen und Buniche betrachten und die im höchsten Grade indigniert sind, wenn sie einmal belieben, in bas Theater zu gehen und nun dort ein Stud vorgesett erhalten, in dem ihnen unliebsame Dinge gesagt werden. Darum "gehören" die "Gespenster" in die Matinee, weil jene empfindsamen Ge= sellschaftshabitués den Matineen, sofern sie nicht etwa beson= dere Vikanterien verheißen, ohnehin fernbleiben, weil ferner die Matinee nicht in die vermeintliche Rechtssphäre jener .. Auserwählten und Berufenen" fällt - und weil schließlich die Leute, die eine solche Matinee besuchen, sich ärgern mögen, wie es ihnen beliebt.

Und sie ärgern sich gar nicht! Sie sind erschüttert, ergriffen, begeistert! Sogar am Abend würden die Gespenster einem wesentslichen Teile des Publikums im Burgtheater heute gewiß ebenso gut gefallen, wie sie dem Publikum der Matinee gefallen haben. Ja, die Anwesenheit der andern, der Bertreter all jener Lebensslügen, Gesellschaftslügen, Weltlügen, gegen die der arme einsäugige Mann da oben auf der Bühne so unnachgiebig kämpst, sie würde gewiß die Freude der Genießenden nur noch wesentlich erhöhen, wie es ja auch bei den Aufführungen des "Volksseindes", der "Wildente" der Fall war, wo man es zur Rechten und zur Linken gleichsam nur so niederklatschen hörte. Das ist es aber

eben, und barum wird man vielleicht nicht einmal durch den großen künstlerischen Ersolg, den diese Nachmittagsvorstellung errang, sich dazu drängen lassen, die Aufführung der "Gespenster" im Abendrepertoire zu gestatten. Und doch wird die Zeit kommen, wo man den ganzen Ibsen auch abends im Burgstheater spielen und von der Behandlung Ibsens durch die Heaterzensur mit derselben Hochachtung reden wird, wie von dem seinerzeitigen Verhalten der Zensur gegen unsere andern Nassister.

Die Aufnahme der "Gespenster" beim Publikum war, wie sichon angedeutet, geradezu enthusiastisch; die Borstellung, die dem "Burgtheater-Nachmittagspublikum" vorgesührt wurde, war aber auch vorzüglich und brachte klar und eindringlich den Geist, der die gewaltige Dichtung erfüllt, zum Ausdruck. Von wunder-voller Einsachheit waren Kainz als Oswald und die Bleibetreu als Helen Alving. Ohne jede Schädelbesormierung, ohne alle pathologische Faxen, wie sie Oswalddarsteller so gerne aus Spitälern und psychopathischen Büchern zusammenlesen, ganz aus dem Innern heraus und eben darum mit tiesster Wirkung spielte Kainz den jungen Alving, den "Erben" des Kammerherrn.

Eine ebenbürtige Partnerin hatte er in Frau Bleibtreu. Mit Sicherheit und überzeugender Kraft stellte fie den innern Rampf dar, den diese Frau in ihrer Bruft fortwährend gegen die Borurteile und falichen Sentenzen der Gesellschaft fampft, zu klug, um nicht ihre Saltlofigkeit und Gefährlichkeit zu erkennen, zu schwach, um sich rechtzeitig über sie hinauszuseten. So gelang es ber Bleibtreu, plastisch herauszuarbeiten, mas eigentlich der Kern der ganzen "Gespenster" ift, die Ruganwen= bung zu Gunften der "Mora". Daß Rora den Gatten verläßt, hatte man hingenommen, daß sie auch die Rinder verläßt, hätte man ihr verziehen, wenn sie mit einem Liebhaber durchge= gangen mare, daß fie aber wegen einer fo dummen Schrulle, wie die, daß fie die Achtung für ihren Mann verloren habe, wegging, das können ihr die Spießer beiderlei Geschlechts noch immer nicht vergeben, obwohl Ibsen ihre Einwände eben in ben "Gespenstern" so glanzend widerlegt hat. Nicht um ber geborenen Kinder willen muß die Frau dableiben, fagt Ibfen, um der noch ungeborenen muß fie den Mann verlaffen, damit

sie nicht geboren werden, damit nicht im Wege der Vererbung das, was der Frau den Gatten als ihrer unwert hat erscheinen lassen, aus ihre Kinder sich übertrage. In den "Gespenstern" ist es eine Krankheit des Gehirns, die, aus einem Fehler des Charakters des Vaters entstanden, auf den Sohn überwälzt wird — aber ob eine Folgeerscheinung einer Charakterschwäche oder irgend eine Charakterschwäche selbst die zu erzeugenden Kinder bedroht, wo wäre da der Unterschied? Das Gesühl des innern Schuldbewußtsseins, diese Bedeutung der Helene Alving als einer Nora, die büßen muß, weil sie nicht gehandelt hat wie Kora, habe ich nie so klar und scharf zum Ausdrucke bringen sehen, wie in der Tarstellung der Bleibtreu.

Sehr interessant war auch Fräulein Witt in der Rolle der Regine Engstrand, dieser leiblichen Mutter von Gerhart Hauptsmanns Hanne Schäl. Sie hob die Rolle mit Recht auf ein gesellsschaftlich etwas höheres Niveau, als Else Lehmann dieses mit ihrer Regine macht, aber die Naivität ihrer "lebensfreudigen" Selbstsucht, die innere Schlechtigkeit, die Ihsen nicht ungerne als das Korrelat physischer Bollkraft und Gesundheit schilbert, bringt sie doch nicht so überzeugend zum Ausdruck wie jene.

Auch Herr Heine und Herr Gregori so gut sie beibe in der Hauptsache waren, brachten doch nicht vollständig zur Wirkung, was in den prächtigen Charaftersiguren des Tischlers Engstrand und des Pastors Manders steeft. Herr Heine ist manchmal unverständlich, er quasselt und nuschelt gelegentlich in irgend einem hierzulande nicht ganz ohrgerechten Dialekt, und dann hat man Mühe, seinen Worten zu solgen. Übrigens brachte er den Humor der Schlechtigkeit, in den diese Figur so völlig eingetaucht ist, so weit ihm dies möglich war, zur Geltung. In der herrlichen Szene, in der Engstrand den erzürnten Pastor wieder herumkriegt, und in der Schlußzene, da er versichert, sein Seemannsasyl, wenn er es nach seinem Kopse leiten dürse, werde des Kammerherrn Alving würdig sein, mag freilich der sehnsuchtsvolle Gedanke in Manchem wachgeworden sein: "Wie möchte das Mitterwurzer gespielt haben!"

Biel besser, als man erwarten durfte, war Herr Gregori als Pastor Manders. Er blieb weder die innere Beschränktheit

bieses Priesters noch seine äußere Werkgerechtigkeit schuldig; auch jene geschäftsmäßige, heuchlerische Verlogenheit, die dadurch gar seltsam gemildert erscheint, daß der Lügner sich selbst um kein Jota besser behandelt als alle andern, daß er sich nicht nur willig von andern belügen läßt, sondern in erster Linie selbst belügt, kam zum vollen Ausdrucke. Rur sehlte jener Hauch perssönlicher Liebenswürdigkeit, der diese Figur umweht, der uns glaubhaft macht, daß Frau Alving diesen Mann geliebt hat, und uns begreisen läßt, daß sie ihn "ein großes Kind" nennt, wo sie ihn, wenn dieses persönliche Moment mangelte, doch eher — einen großen Esel nennen müßte. Zebenfalls hat sich Herr Gregori seine "Abendstellung" in der Watinee wesentlich gesfördert. Aufführung wirklicher Dichterwerke ist eben auch eine Wohlsahrtseinrichtung für die Darsteller.



## Der Wein.

Eine Dorfgeschichte von Gega Gardonyi. Deutsches Volkstheater 21. februar 1903.

Im Deutschen Volkstheater wurde heute eine ungarifche "Dorfgeschichte" in drei Aufzügen, benannt "Der Bein". von einem ungarischen Dichter Namens Beza Gardonni ge= geben. Das Stud führt uns einen Bauer vor, der Anti= alkoholiker war, sich dann von seinem Beibe verleiten läßt. seinem Mäßigkeitsschwur untreu zu werden und nun im Rausche die Frau durchprügelt, worauf die Frau, schwer gekränkt, das Saus verläßt. Rach zwei endlos sich hinziehenden Aften, in benen gründlich die Frage erörtert wird, ob die Frau sich prügeln laffen muß ober ob fie davongeben darf, wenn fie Schläge friegt, und in benen uns eindringlich und andauernd ber äußere Trop und das innere Elend ber beiben Gatten geschilbert wird, erfolgt schließlich die rührsame Wiedervereinigung. Daß bas "Kind" die Gatten zusammenführt, wird wohl jeder Renner dieses Genres begreifen. Nicht so einleuchtend werden es aber vielleicht manche finden, daß just der Umstand bem Gatten die versöhnende Um-

armung abringt - daß die Frau ihm wieder die .. Beinflasche" binftellt. Er erblickt wohl darin die Anerkennung feines aus grauer Borzeit ber ererbten Rechtes, die Frau durchzuhauen. wenn er besoffen ift. Die ungarischen Bauern und Bäuerinnen des Deutschen Bolkstheaters sprachen Wiener Dialekt. Es war wohl das Bernünftigste, was fie tun konnten. Daß die ungarischen Bauern nicht das Deutsch-Ungarisch reden, dessen sie sich in unsern Operetten und Lustspielen bedienen, wissen wir ja doch. Und hätte man fie hochdeutsch reden laffen, so ware uns ihre Sprachund Denkweise wohl noch geschraubter und unnatürlicher vor= gekommen, als es schon so der Fall war. Und doch kann man sich dem komischen Eindruck nicht entziehen, den es macht, wenn ungarische Bauern und Bäuerinnen in ungarischen National= kostümen - wienerisch reden und singen! Dazu, daß man ein ungarisches Volksstück bei uns nur jo einfach in deutscher Sprache aufführen könnte, ist uns Ungarn vielleicht denn doch zu nahe - und in mancher Hinsicht wohl auch zu fern. Am besten gelungen scheinen in Gardonni's "Dorfgeschichte" fleine komische Züge und Effekte. Im übrigen dürfte Beza Bardonni, den man angeblich einen ungarischen Anzengruber zu nennen pflegt, eher Unspruch haben auf die Bezeichnung eines ungarischen Auerbach.

#### S

## Robert Guiskard. Amphitryon.

Robert Guiskard, fragment aus einem Tranerspiel und Amphitryon, Kustspiel von Molière, von Heinrich v. Kleist. Burgtheater 22. februar 1903.

Zu Gunsten des Pensionsvereines des Burgtheaters wurden letzten Sonntag nachmittags das "Guiskard"-Fragment und der "Amphitryon" von Kleist gegeben. Klassende Lücken im Parkett und dunkle Strecken in den Logenreihen, wo es sonst Kopf an Kopf, jedes Plätzchen nützend, sich drängte, wenn nachmittags die Klassiker zu billigen Preisen im Burgtheater gegeben wurden, zeigten, auf welch grundsalschen Boraussetzungen, auf welcher Unkenntnis der heimischen Verhältnisse es beruhte, wenn man

die Aushebung dieser volkstümlichen Klassiservorstellungen auch damit zu begründen suchte, daß man nicht für ein Publikum zu zweierlei Preisen spielen könne.

Wenn da jemand der Anblick von Leuten, die ihrer Kleidung und ihren Uhrketten nach zu den sogenannten besitzenden Rlassen gehören, von Beamten, Lehrern, Bürgern und ihren Angehörigen. in Barkett und Logen irritierte, wenn ba jemand meinte, bas seien Leute, Die sich schmungelnd die Breisdiffereng ersparten. die eine prassende Theaterleitung ihnen in die Wertheimer würfe - ben qualenden Gedanken hatte er fich wohl ersparen konnen. Die Leute, die Geld genug haben, die Abendpreise des Burgtheaters zu bezahlen, geben in Matineen zumeist nur bann. wenn ihnen Senfationen geboten werden oder die "Gesellschaft" fich dort ein Stellbichein gibt. In billigen Borftellungen aber gibt sich die "Gesellschaft" feine Rendezvous, und billige Bor= stellungen sind auch keine Sensationen. Die Leute, die in der Woche um sieben Uhr abends Zeit haben, in das Theater zu geben, haben gar oft an Sonntagen nachmittags nicht Reit - oder Luft dazu. Nicht nur für die Arbeiter und Studenten waren die flassischen Nachmittagsvorstellungen bestimmt, auch im Mittelstand gibt es Tausende und Tausende, benen es zu dem Besuche der Klassifer in den Abendvorstellungen des Burgthegters nicht an Lust, sondern nur an Zeit und Geld fehlt. Diese hatten die Logen und das Parkett der Matineen gefüllt, man hatte fie nicht als Eindringlinge oder Einschleicher mikgünstig zu betrachten brauchen, sie hatten ein eben solches inneres Anrecht auf diese Borftellungen wie die Arbeiter und Studenten. Ihnen ift Rleift zu den Abendpreisen zu teuer, auch wenn er Nachmittag gegeben wird. Auf die Andern übt er aber offenbar keine folche Attraktion, daß mit ihnen eine Premiere an einem Sonntag Nachmittag gefüllt werden konnte. Genen war die Matinee eine Sonntags= feier. Bielen von diesen ware fie eine Sonntagsstörung.

Dem Programm der Vorstellung hat es gewiß nicht an lockendem Reiz gesehlt. Die Schönheit Guiskards wurde nicht nur von Goethegegnern oder von Germanisten oft genug ansgepriesen, und die Bühnenwirtsamkeit des Amphitryon hat erst vor wenigen Jahren Lindau in Berlin dargetan. Nun die Leute

ersahren werden, daß man in Amphitryon viel lachen kann, mag sich ja für die Reprisen vielleicht auch ein Publikum sür Nachmittagsvorstellungen zu Abendpreisen sinden. Der Trugsschluß, der bei der Umwandlung der volkstümlichen billigen Matineen in exklusive Matineen zu hohen Preisen mit unterlief, wird dadurch nicht behoben, höchstens verkleistert werden.

Wenn man von zwei dramatischen Werken, die ihrem Inhalte nach in keiner Beziehung zu einander steben, sagen kann, sie gehören in eine Borstellung, so gilt das vom Guiskardfragment und von der Amphitrnonbearbeitung Rleists. In der Entwicklung des Dichters stehen sie so innig beisammen, daß man kaum von Amphitryon reden kann, ohne des Guiskard zu gedenken. Das Guiskardfraament ist ein Block von dem Titanenbau, von dem der junge Rleist geträumt hatte, mit dem er sich die Staffel bauen wollte, in den Olymp zu dringen, um dort Goethe die Dichterkrone von der Stirne zu reißen und fie fich felbst auf das Saupt zu setzen. Getrieben von dem verzehrenden Ehrgeiz der eigenen frankhaften Natur, aufgestachelt von dem ermunternden Rublinzeln und Zuwinken jener, die gern gesehen hatten, daß ein anderer ausführe, was ihr Berg sich ersehnte, aber ihre Kraft nicht vermochte, muhte fich Kleift in stets neuen Qualen an einer Arbeit ab. die an dem innern Widerspruch frankte, daß in ihr fünstlerische Mittel nach einem unfünstlerischen Ziele strebten. Nicht in dem Stoff, nicht in der Form lag die Ursache des Miglingens, fie lag nur im Ziele. Einen Robert Guisfard dramatisch zu gestalten, dazu hätte Kleist nicht die dichterische Rraft gefehlt, aber Goethe zu überflügeln, fei es mit einem Robert Guistard, fei es mit einem andern Werte, das lag außer dem Bereiche seines Könnens. Und so fand er sich, da er, an dem Mafstabe Goethes messend, immer wieder vernichtete, was er schuf, nach Sahr und Tag am fahlen Erdboden wieder, den er nur mit dem Dichterhimmel Goethes hatte vertauschen wollen. Und in der endlichen Erkenntnis seiner Dhumacht Goethe zu überwinden, überkam ihn das Gefühl der Ohnmacht zu selbstän= bigem Schaffen. Erst an Andern mußte fich der von seinen er= träumten Sohen Serabgefturzte wieder aufrichten, nicht an ben Worten falscher Freunde, sondern an den Werken wahrer Dichter.

Und so reiht sich an das erhaltene Fragment des unvollendeten Guiskard die Bearbeitung des Molièreschen Amphitryon. Es ist eine ansprechende Vermutung, daß manches Persönliche Neist zu diesem Stoffe gezogen hatte, daß er in ihn die Beziehungen zu der jungen Dame hineinlegte, mit der er als wanderlustiger Dichter verlobt gewesen war, da sie noch die Generalstochter Wilhelmine von Zenge gewesen war, und mit der er nun als seshaster Diätar der Domänenkammer wieder in Verkehr trat, da er ihr als Frau Prosessor Krug in seinem Dienstorte Königsberg, der Stadt, in der dann der Amphitryon entstand, wieder begegnete. Wie dem übrigens sei, der eigenartige Stoff des Amphitryon hatte es ja schon manchem Dichter angetan.

Da die Sage bem Berafles in Beus einen göttlichen Bater ichuf und ihm als irdische Mutter Alfmene, die Gattin Amphitryons, zuwies, da fah die gläubige Welt der Sellenen hierin wohl nur eine Ehrung des Herafles, aber keine Ehrenminderung Amphitryons. Mit beiligem Ernste wird Sophofles seinen Amphitrpon geschrieben haben, von dem der Scholiast uns einen armseligen Bers bewahrt hat. Ein Tropfen Spottes mag ichon in der "Altmene" des Euripides gesteckt haben und ebenso in seinem "Amphitryon", wenn er wirklich einen solchen geschrieben hat. Aber bald bemächtigten sich die Komödiendichter der Fabel. die Leuten ihres Schlages wie für fie geschaffen erscheinen mußte, sobald ber Götterglaube ins Schwanten und Schwinden geraten war. Aber nur wenige Zeilen einer Komödie "Amphitrnon" des Archippus aus ben Zeiten ber mittleren attischen Romödie find und im Original erhalten, und von dem "Tragico-Komödiendichter" Rhinthon aus Tarent, der mit Vorliebe den Euripides travestierte, ift und nur die Runde überliefert, daß er ebenfalls einen Amphitryon geschrieben habe. Und doch dürften wir bas Werk des erstern ziemlich genau kennen. Gewisse szenische Eigen= tümlichkeiten machen es wahrscheinlich, daß eine Komöbie aus der Periode des Archippus dem Plautus vorlag, da er seinen Amphitryon verfaßte. Und seinen Amphitryon besigen wir. Und gleich fo manchen Stoffen, die uns Plautus überliefert bat. zog auch der Amphitryonstoff auf dem Wege über Plautus ein in die Weltliteratur.

Boccaccio und Camoëns fühlten sich durch ihn angeregt. und wenn Chakespeare die Menachmen des Blautus mit dem Ruhme seines Namens verknüpft hat, hat Molière seinerseits das gleiche getan mit des Plautus Amphitrpon. Und welchen satirischen Hintergrund bot die Zeit Molières, die Zeit bes roi soleil, für die Gestalt des Amphitryon! Hinter ihm feben wir die Larve des königlichen Buftlings von Gottes Ungben. bes Pseudojuviter, der im vollem Ernste wähnte, mit ihm die Gattin zu teilen, gereiche niemand zur Schande, hinter ihm seben wir die Fragen der Söflinge, denen es wirklich Ruhm und Ehre war, wenn Ludwig XIV. geruhte, in ihr Chebett herabzusteigen! Damals war Amphitryon ein moderner Stoff voll innerer Aktualität, ein Stoff für eine Tragitomodie, Rur hatte niemand magen durfen, fie zu schreiben. Als Rleift den Amphitrnon des Molière kunstvoll in eine neue Form umgok, mit sinnigen Gedanten schmudte und, wie banach noch so manches feiner Werte, auch dieses mit einem Kler verunzierte — diesmal war es die Hereinziehung der unbefleckten Empfängnis Maria, in der die franthafte Richtung seines Gefühles und seines Geschmackes sich offenbarte - da war Amphitrnon wieder der reine Komödien= stoff geworden, der er zu Zeiten des Archippus gewesen sein mag. Und so ist er auch beute von erfrischender Bühnenwirkung in seinen heitern Partien, in dem Doppelspiele Jupiters und Amphitryons mit Alfmenen und bes Merkur und bes Sosias mit der von Molière als Cleanthis geschaffenen und von Kleist als Charis fein ausgeführten Figur der Gattin des Sofias. — Aber wenn Jupiter zum Schluffe ernsthaft wird, wenn Rleift zu vertiefen sucht, was sich nicht vertiefen läßt, so treten komische Wirkungen ein, wo sie nicht beabsichtigt sind. Der Chegatte, der sich dankbar verneigt, weil ein Andrer bei seiner Frau geschlafen hat, bleibt uns eine komische Figur - mag dieser Andre wer immer sein. Denn an Jupiter glauben wir nicht mehr und die Reiten des vierzehnten Ludwig find vorüber.

Die Vorstellung war in beiben Teilen der Matinee nicht gleichwertig. Im Robert Guiskard bot Herr Schmidt eine hervorragende Leistung. Er wäre wohl der Mann, den "Hagen" zu spielen — wenn man zu derlei Zeit hätte. In wenig

erfreulicher Beise erinnerten in kleineren Rollenfragmenten Serr Frank, Frau Lanius und Frau Saeberle daran, daß fie jum mindesten in der Tragodie nicht an ihrem Blate find im Burgtheater. Berr Gregori fprach feinen Bart wieder in ienem unerträglichen Tone, den er für "natürlich" zu halten scheint. Im großen Gangen fann man von der Darstellung des Guistard wohl sagen, sie bot mehr Geschrei als - Wolle. Treffliches aber enthielt die Aufführung des Amphitrnon. Mit großer Kunft und Feinheit, mit Sumor und gartestes Mitemp= finden wedender Liebenswürdigkeit spielte Frau Bleibtreu die schwierige Rolle der Alkmene. Wie oft ift nun bas ftarke, an die höchsten Aufgaben der Kunft ragende Talent der Bleibtren ichon entdeckt worden! Wie oft muß es wieder vergessen worden sein, da es stets neu entdeckt werden konnte? Freilich, mas foll bem Burgtheater heute Frau Bleibtreu? Sie ift ja eine Schauspielerin, deren eigentliche Kraft in den Werken unserer flassischen Dichter liegt! Und diese hat man, angeblich um der Abendvor= ftellungen willen, aus ben Nachmittagsvorftellungen hinauskomplimentiert, ohne barum auch nur Miene zu machen, ihnen abends zu ihrem Rechte zu verhelfen und die Lücken auszufüllen, die im flaffischen Repertoire des Burgtheaters und entgegen= Ausgezeichnet war auch Frau Mitterwurzer als Charis, etwas fteif, aber immerhin jupiterhaft-fteif Berr Reimers als Jupiter. Bu laut war Berr Debrient als Amphitryon, und gang unmöglich, noch weit unter allen Unmöglichkeiten ber Difenbachschen Operette, herr Baumgartner als Feldherr Photidas. Gine folche Befetzung follte doch zum mindeften über die Bormittage der Proben nicht hinaustommen, und von Rachmittagen wie von Abenden in gleicher Beife ferngehalten werden. Das meiste Interesse erwedten wohl herr Thimig und herr Treffler in den Rollen bes Sofias und feines Biederspieles Mertur. So wahrhaft hat man über Herrn Thimig wohl noch nie gelacht - als da Herr Trefler ihn kopierte. Das war freilich nicht das Auge der Liebe, mit dem Herr Trefler fein Opfer studiert hatte. Aber es war ein scharfes Auge, bas spahend all diefe Geften ber Berrentungstomit analyfiert hatte, es war ein icharfes Dhr, bas lauschend biefem bofen Dialett

gefolgt war. Die Gewohnheit hat es uns wohl oft vergessen lassen, wie manieriert herr Thimig geworden ist. Erst als wir über sein Bild in dem Spiegel, den ihm herr Treßler vorhielt, lachen konnten, sühlten wir so recht, wie wenig wir über herrn Thimig lachen sollten, wenn er uns selber lachen machen will.

#### S

## Antrittsrollen der Retty im Burgtheater.

### 1. Die Welt in der man sich langweilt.

Als Souzanne in Paillerons "Die Welt, in der man sich langweilt" hat gestern Frau Retty ihr Engagement am Burgtheater angetreten. Frau Rettn war am Volkstheater ein Liebling des Publikums und wurde auch im Burgtheater mit Rubel empfangen und mit Beifall überschüttet. Mit Recht. Frau Retty hat Jugend, Liebenswürdigkeit, Natürlichkeit und einen gewissen trocenen Humor, der gerade durch seine Trocenheit wirkt und in seiner Trodenheit den sichersten Schut besitt, daß er sich nicht in Übertreibung verliere. Richtig beschäftigt. wird Frau Retty dem Burgtheater gewiß ein großer Gewinn sein. Anläflich ihres Debuts waren auch die meisten der andern Rollen in Baillerons Lustspiel neu besetzt worden — freilich nicht durchwegs entsprechend. Verwundern muß vor allem, daß Berr Treffler, der ja gewiß auch in ernstern Rollen nichts verdirbt, beffen Begabung aber entschieden nach der komischen Seite hinzielt, fich mit der Liebhaberrolle des Roger abqualen mußte, da doch der Baul Raymond, den Berr Korff spielte, Treklers Rolle ist und der Roger Herrn Korff viel eher liegt als herrn Treffler. Auch Fräulein Witt hätten wir lieber als Madame Raymond benn als die ichablonenhafte Engländerin gesehen, und Fräulein Rögl, welche die junge Frau Raymond spielte, hätten wir am liebsten gar nicht gesehen.

### 2. Rollege Crampton.

Ms zweite Antrittsrolle spielte gestern Frau Retth die Gertrud in Hauptmanns "Kollege Crampton". Die heitern Partien der Kolle liegen der Künstlerin besser als die ernsten, sie stellte aber auch in diesen "ihren Mann" und verkörperte die ganze Figur in anmutiger und glaubhaster Beise. Gimnigs Prosessor Crampton hat im Lause der Jahre noch an künstelerischer Keise gewonnen. Prächtig sind Thimig als Lössler und Kömpler und Treßler als Brüderpaar Strähler. Als guter Chargenspieler erwies sich neuerlich Herr Schmidt in der Kolle des Pedells Janepki.

## 3. Gespenster.

In Ibsens "Gespenstern" spielte gestern im Burgtheater Frau Ketth die Regine Engstrand. In der Kolle steckt mehr drin als in einem Schock der zwischen Trottelosis und Lüsternheit hin- und herpendelnden Backsische der normalmäßigen Lustspiele deutscher und französischer Fechsung. Daß die Begadung dieser Schauspielerin über das Gebiet der "Naiven" hinausreicht, konnte man schon sehen, da sie vor Jahr und Tag im "Biberpelz" der würdigen Frau Wolfsen würdiges Töckterchen Abelheid mit so verblüffender Kealistik gab. So ist ihr jetzt auch diese Kolle prächtig gelungen, und nachdem sie die gewinnenden Seiten der Kegine entsprechend zur Darstellung gebracht hatte, ersaste sie in dem Schlußspiele dieser großartigen Satire auf menschliche Heuchelei und Dummheit mit kräftig-derbem Grifse auch den innern Kern dieser holden Vertreterin des "gesunden Egoismus".

#### S

## Der Arzt. Diskretion.

Der Urgt, Schanspiel von Leo feld. Diskretion, Schwank von Pierre Cavault und Georges Burain. Deutsches Volkstheater 7. Märg 1903.

Im Bolkstheater gelangte gestern ein nach italienischen Mustern gearbeitetes Schauspiel "Der Arzt" und ein mit fransösischer Stifette versehener Schwank "Diskretion" zur Auf-

führung. Das Schauspiel, als deffen Autor Leo Feld (Sirfc)= feld) genannt ist, führt uns den in der Literatur schon wohlbekannten Chemann vor, der erst nach dem Tode der Gattin erfährt, daß er von ihr betrogen wurde. In unferm Falle erfährt er es durch den Liebhaber selbst, der den eben verwitweten Arat an das Krankenbett seines Kindes zu holen kommt. und in der Aufregung über die Nachricht vom plöklichen Tode der Geliebten sich und sie verrät. Der Arat hatte anfangs sich in seinem Schmerze geweigert, das franke Rind zu besuchen, jest weigert er sich in seiner But und Rachsucht - bis ein alter Diener ihn belehrt, daß das arme Rind nichts .. dafür" tann, burch welch originelle Wendung er sich bestimmen läßt, schließlich boch zu dem Kranken zu gehen. Der Glückliche, er hatte es gut, er konnte weggehen, die andern Leute aber mußten dableiben und den angeblichen Schwank der angeblichen Berren Cavault und Burain über fich ergeben laffen! In diefem Stude fpielt eine Art Detektivinstitut, mit dem Ramen "Diskretion", eine Rolle, daher der Titel, und spielen Berr Tewele und Berr Kramer mit draftischer Wirksamkeit zwei kapitale Trottel, daher ber Schwant; auch in Frankreich können ja geist- und finnlose Stude geschrieben werden, und daher offenbar die frangofischen Autoren.

#### S

# Schnitzlers "Lebendige Stunden" im Deutschen Volkstheater.

14. März 1903.

Schniglers "Lebendige Stunden", die gestern im Volkstheater gegeben wurden, sind bereits vor ungefähr Jahresfrist im Carltheater durch das Ensemble des Berliner Deutschen Theaters zur Aufführung gelangt. Da inzwischen schon ein anderes Stück Schniglers seine Premiere — in Berlin gehabt hat, bekommen wir jetzt endlich die "Lebendigen Stunden" auch im Repertoire eines Wiener Theaters zu sehen. Bielleicht kriegen wir, wenn Schniglers nächstes Stück wird — in Berlin gegeben

worden sein, bann auch seinen "Schleier der Beatrice" in Wien porgeführt. Man muß nur warten konnen. Das ift alles.

über die Stude felbst und ihren innern Zusammenhang habe ich schon seinerzeit gesprochen. Auch im Bolfstheater fanden die vier Einakter mit ihrer von der Tragik und Phantastik zur Tragitomit und Satire laufenden Stala wie damals im Carltheater lebhaften Beifall. Auch hier hat allem Anschein nach nicht das beste Stud, "Die tragischen Masten", sondern das lustige Stück — der Superlativ wäre den drei andern gegen= über nicht wohl angebracht - am besten gefallen.

Die Darstellung tonnte den Bergleich mit jener der Berliner Gafte gang wohl vertragen; in einzelnem war fie freilich schwächer. in anderm bafür wieder beffer. But spielte Martinelli in bem ersten Stude, bas ber Serie ben Ramen gab, die bittere Resignation des alten Mannes, dessen Freundin und Gefährtin fich getotet hatte — um ihrem Sohne das Dichten zu erleichtern. herr Beisendörfer aber blieb uns mit seinen gequetschten Gardeleutnantstönen nicht nur das Wienerisch schuldig, das die Rolle bes jungen Dichters nach ber ganzen Anlage ber Dichtung fordert, sondern er blieb uns in der Art seiner Darstellung auch den jungen Dichter felbst schuldig, an dem Schnigler bas Verhältnis des Künstlers zum Leben als Bedingung und Gegenstand seiner Kunft dialektisch behandelt. Trefflich brachte Fräulein Sandrod in der "Frau mit dem Dolche" das phantastische. visionare, man möchte fast fagen grufelige Moment zum Ausbrud, bas von Bauline, ber Gattin bes Tragobienbichters, bem die Lebensschicksale seiner Frau zu Dramen werden, hinüber= führt zu Baola, der Gattin des Malers, dem die Lebensschicksale seiner Frau zu — Bilbern werden. Wenn in den "Letten Masten" bei den Berlinern Albert Baffermann in der Rolle bes Dichters Alexander Beihgast den Bogel abgeschoffen hatte, ftellte bei und Berr Brandt durch feine glanzende Darftellung die Figur des lungenkranken Komikers Florian Jackernoth in ben Bordergrund. Go schauerlich herr Brandt ift, wenn die Direktion ihn und bas Bublikum bazu verurteilt, daß er Liebhaber spielen muß, so Treffliches leistet er in Charafterrollen. Wie er biesen heisern, hustenden, nach Atem ringenden Todeskandidaten spielt, ist nicht nur technisch vollendet, es liegt auch ein echt künstlerisches Moment darin, wie er die Wirkung des Komischen mit der des Kührenden, des Ergreisenden verbindet. Sehr geschickt gab Herr Wierth die unscheindare Kolle des Arztes; Menschen, die still durch das Stück gehen und diskreter Einsachbeit bedürsen, das scheinen seine Kollen zu sein; nicht die Kosinskhs.

In dem Schlußstück "Liberatur" konnten jene, die es etwa trotz der "Kameraden" und der "Wilbente" noch nicht wissen sollten, wieder sehen, was für eine ausgezeichnete Kraft auch für das Lustspiel in Adele Sandrock — brach liegt. Von drastischer Komik waren auch Herr Kutschera als Kassechausliterat Gilbert und Herr Kramer als Sportsman Clemens. In dieser übermütigen Satire war die Wiener Darstellung der Verliner entschieden über. Sie wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn zum Schlusse nicht an Stelle der Satire die Karodie getreten wäre.

#### S

## Zu spät.

Einaftergefins von M. E. delle Gragie. Burgtheater 19. Marg 1903.

Unter dem Gesamttitel "Zu spät" hat M. E. delle Grazie vier Einakter bei Breitkopf und Bartel erscheinen laffen, von benen drei gestern im Burgtheater aufgeführt worden find. Die drei ersten Stude sind ernster Natur, das vierte bezeichnet sich als Lustspiel. In den Schauspielen ift viel Gesinnungstüchtigkeit untergebracht, aber die gute Absicht ist ein bigchen zu dick aufgestrichen, und so gewiß ein Drama, das unser soziales Emp= finden verlett, nicht die richtige dramatische Wirkung auf uns üben kann, so gewiß ist Gesinnungstüchtigkeit allein nicht hinreichend, ein autes Drama zu schaffen. Und die Schauspiele des Fräuleins delle Grazie sind romanhaft, allenfalls theatralisch, aber nicht dramatisch, ganz abgesehen davon, daß der etwas banale Refrain "Zu spät" so vordringlich aus allen herausklingt, daß man unwillfürlich an einen dramatischen Auffat gemahnt wird, ber bas Thema "Bu spät", fast nach Art einer Chrie, in verichiedenen Bariationen durchführt.

In bem ersten Stude, "Bineta", bas nicht nur im Titel an einen E. Wernerschen Roman, sondern auch in seiner Art etwas an die E. Werneriche Art erinnert, lernen wir eine Baronin fennen, die, wie wir aus einem Gefprache zwischen ber Frau Baronin und bem Bedienten erfahren, von dem Serrn Baron betrogen wird, die aber felbst ben Berrn Baron nur um des Geldes willen geheirgtet und einen Andern geliebt hat. Aber dieser Andere war so stolz und sie war so stolz - er war der Hauslehrer — und da haben sie es sich nie mit einer Silbe ober mit einem Blide verraten, daß fie fich lieben, wie das schon so zu geschehen pflegt — bei E. Werner. Und nun wird ein fremder Missionar im Schlosse einquartiert - im Theater haben die Barone noch zumeist Schlösser — der im Begriffe ift, nach dem bei Missionären jest mit Unrecht fo beliebten China zu gehen — und da erkennt die Baronin in dem "Logierbesuch" — welch seltsame Fügung bes himmels ben Geliebten ber Jugend. Und nun fagen fie es fich, daß fie fich geliebt haben und unglücklich find, und die Frau Baronin ist auch nicht mehr stolz, fie kniet vor dem Missionar bin und erfaßt seine Sande und begießt sie mit Tranen und hatte bloß einen Bunich, "nur drei Tage" moge der Geliebte bei ihr bleiben, bevor er nach China geht. Aber ber Missionär ist ein Seld burch und burch, wie die Belben ichon sind - bei E. Werner; er verweist die Baronin auf ihren alten Stol3 - und so icheiden fie. Er geht nach China und ihr liest ihr Sohnchen die Geschichte von dem im Meere versunkenen Vineta vor. Und wenn in diesem etwas an Rovellenstimmung gemahnenden Schlusse von ben Gloden die Rede ist, die man an schimmernden Abenden pom Grunde des Meeres beraufschallen hört, dann ift es, als klänge es aus ihnen: "Ru spät Numero eins", "Ru spät Numero eins".

In dem — angeblich wegen Erkrankung der Frau Mitterwurzer — von der Aufführung ausgeschiedenen Stücke "Mutter" lernen wir eine Bankiersgattin kennen, die, wie wir aus einem Gespräch zwischen der Dame und ihrem Arzte erfahren, von dem Herrn Bankier betrogen wird, die aber selbst den Herrn Bankier nur um des Geldes willen geheiratet und einen Andern geliebt hat. Wir wollen letzteres wenigstens hoffen, denn sie hat ein Kind von dem Andern gehabt. Dieses Kind nun hat sie natürlich geniert, da sie die gute Partie machen wollte. und so sang sie dem Rinde, das sie bei einer Bäuerin untergebracht hatte, nicht nur in einer momentanen Anwandlung von Mutterliebe ein Wiegenlied vor, sondern legte ihm auch ein paar tausend Mark in den Korbwagen und "verwischte alle Spuren", die zu einer Entdeckung hatten führen können. Und nun die Dame alt ift und bergleidend und es ans Sterben tommt, erwacht die Angst, die Reue, die Sehnsucht nach dem Rinde. Der mit den Nachforschungen betraute Sausarzt findet auch die richtige Spur. Das Gesellschaftsfräulein der Kranken, das von ihr noch dazu nicht allzu gut behandelt wird, ist - wieder welch feltsame Fügung des Himmels — die Tochter. Aber die Tochter will von der Mutter, die sich um sie nicht gefümmert hat, nichts mehr wissen, und so wird auch der Mutter nicht gesagt. daß ihr Kind gefunden ist und bei ihr weilt. Erst als die Mutter unter den Rlängen des Wiegenliedes, das fie einst dem Rinde gesungen hat und das jest in der Wohnung unter ihr gesungen wird, stirbt, wirft sich die Tochter weinend über sie, und aus bem verhallenden Liede klingt es nach: "Zu spät Rumero zwei", "Zu spät Numero zwei".

Das britte Stud, "Donauwellen", spielt in einem Gaft= hause am Praterquai bei der "Damenkapelle", ist also "wiene= risch". Es behandelt die Geschichte der Verführten, die der Berführer, ihrer überdruffig, gern einem Dritten überantworten möchte, die aber den Tod vorzieht. Wir haben diese Geschichte schon ziemlich oft gelesen. Schon in diesem Sahrhunderte mehr= mals, so in dem Einakterzyklus "Gündige Rechte" von Albert Sieber. Dort heifit die Geschichte "Abschied im Wiederseben" und dort wirft ein Ladenmädchen, der ihr früherer Geliebter, ein Reisender, zuredet, ein Berhältnis mit seinem Freunde ein= zugeben, ihr gemeinsames Kind, die fünfjährige Annerl, aus bem fünften Stock (per Sahr ein Stock?) auf die Straße hinunter und sinkt dann, "sich würgend zur Erde, konvulsivisch zudend". Rett ift Sie ein Dienstmädchen, Er hat ihr eine Wohnung genommen usw., und da er jett heiraten möchte und sie eines Rindes gewärtig ift, will er ihr eine Abfindungsfumme geben

und sie mit dem "Meisenden" seines Schwagers verheiraten. Sie wäre auch einverstanden, kommt auch zu dem Kendezvous, das der Außersehene ihr bei der "Damenkapelle" gegeben hat — aber dieser schlägt ihr statt der Ehe nur eine neue Liebschaft vor, und so springt sie, nachdem sie noch einer Freundin von der Damenkapelle moralische Katschläge gegeben hat, in die "Donausvellen". Aus dem Liede aber, das die Gäste gerade intonieren, "Dö, dö mit dö Tschinell'n — dö, dö, von der Damenkapell'n", klingt es wie als Antwort auf die moralischen Unterweisungen der Todeskandidatin heraus: "Zu spät Numero drei", "Zu spät Numero drei".

Das vierte Stud, "Sphing", ift ein Luftspiel genannt. Es ist wohl nicht allzu lustig, dürfte aber immerhin noch das beste des Anklus sein. Es hat seinen Namen daher, weil darin ein Agyptologe, der eben im Begriffe ift, sich mit der alten Tante eines jungen Mädchens zu verheiraten, eine Rolle spielt und weil die Sochzeitstorte in gartem hinweis auf des Bräutigams literarische Arbeit über die "große Sphinr" von einer Sphinr gefrönt ift, auf der ein Amor reitet. Der Professor liebt aber eigentlich, ohne es zu merken — Professoren sind nun einmal bekanntlich so zerstreut - nicht die alte Tante, sondern die junge Nichte. Freilich wird ihm das erst flar, wie die Nichte fich auch verlobt und sein Traum eines gemeinsamen Zusammen= lebens von Ontel, Tante und - Richte zerftort wird. Gehr rasch, wenn auch nicht sehr zartfühlend, läuft daher der Bräuti= gam, während ichon die Sochzeitsgäfte fich fammeln, davon, um direkt nach Selouan zu fahren. Endlich einmal .. nicht zu spät" - möchte man meinen, doch gelingt es ber Verfasserin auch hier, durch eine ziemlich gesuchte, bei der Aufführung allerdings weggelaffene Wendung ihren Refrain in positiver Form zu Gehör zu bringen.

Die Darstellung war recht ungleichmäßig. Mit großer Kunst spielte in dem ersten Stücke Frau Hohenfels die romanhafte Baronin, geschickt die Gesahren meidend, die in der ausgeklügelten Situation und in der Kolle liegen. Herrn Devrient war der romanhafte Missionär zugefallen. Man kann es vielleicht mit dem Rechte der nachwachsenden Jugend begründen, daß man

Herrn Devrient der Reihe nach seine "hinausgeworsenen Liebshaber" abnimmt, obwohl er in dieser Art von Kollen ein Spezialist der deutschen Schauspielkunst ist — aber nach der Richtung hin, in der man es jetzt versucht, wird man ihm wohl kein neues Feld ersprießlicher Arbeit eröffnen. Für solche resignierte, salbungsvolle, wehmuttriesende Missionäre bringt Herr Devrient — zu seinem Glücke — gar nichts mit.

Biel echter wienerisch als das forcierte außere Wienertum in dem Schauspiel "Donauwellen" war herr Korff, der fehr bistret und wirksam die an sich ziemlich belanglose Rolle eines Praterwirtes spielte. Bu "wienerisch" im Dialett und viel au laut und ungestüm in Sprache und Bewegung war Frau Medelsky in der Rolle des verführten .. füßen Mädels". Mädchen dieser bessern Art, die etwas "auf sich halten", haben in bessern Lebensverhältnissen auch unwillfürlich begonnen, sich einer bessern Sprache zu befleißigen, wie das auch im Stücke selbst angedeutet ift. Wenn aber in einem Braterwirtshause ein junges Mädel so herumläuft, weint, schreit, sich stöhnend an die Blanke lehnt usw., wie Frau Medelsky dies tat, so sind in einer halben Minute der Birt, alle Rellner, Gafte, Rutscher und Brotschanis der ganzen Wirtschaft um sie versammelt, sie mit Fragen befturmend oder für oder wider fie Bartei ergreifend. Berr Besta spielte den heiratsluftigen Beinreisenden. Er hatte aber nicht nach Gumpoldstirchner Wein fragen follen, er war ein Bein= reisender von - draußen. Recht dürftig war die Regie. Das wäre im Josefstädter Theater oder Jantschtheater viel besser gemacht worden. Und dorthin hätte das Stück wohl auch eher gehört. Nicht etwa weil es ein Wiener Stud ift. Rein, weil es eins jener unechten Wienerstücke ist, wie sie dort gelegentlich gespielt werden oder doch gespielt wurden.

In dem den Zyklus schließenden Luftspiele, dessen Grundidee eigentlich mehr verstimmen als erheitern muß, spielten Herr Thimig und Herr Treßler die innerlich karikierten Figuren des verträumten Studengelehrten und des verdummelten Student mit dem entsprechenden Auswand äußerer Karikatur. Recht anmutig war Frau Retty in der Rolle der Nichte. Mehr zu sein konnte man diesmal nicht wohl von ihr verlangen.

Die Aufnahme der drei Stücke war nicht gleichmäßig und nicht einmütig. Bon "oben" kam viel Beifall, nach dem ersten und besonders nach dem zweiten Stücke aber mischte sich auch lebhaftes Zischen aus verschiedenen Käumen des Hauses in das Klatschen.

# Auferstehung.

Schanspiel von Bataille. Deutsches Volkstheater 24. März 1903.

Ein Fürst hat in seiner Jugend im Sause feiner Ange= hörigen ein unverdorbenes Mädchen verführt. Er glaubt das Seinige getan zu haben, da er ihr beim Abschied einen Sundert= rubelichein zurückläßt. Nach Sahren begegnet er ihr wieder als einer Gefallenen. Er ist Geschworener bei einer Gerichtsver= handlung, sie ist die Angeklagte. Die Anklage lautet auf voll= brachten Giftmord. Obwohl die Angeklagte den Mord nicht begangen hat, wenigstens nicht die Absicht hatte, zu töten, und die Geschwornen auch in diesem Sinne ihr Berditt abgeben wollten, wird die Angeklagte bennoch infolge ber innern Lässigkeit und äußern Gilfertigfeit, mit der die Sache betrieben wird, verurteilt. Nun erwacht das Gewissen des Fürsten. Er kommt zur Erkenntnis, daß er der eigentlich Schuldige ift, er beschließt, nicht nur alles baranzuseken, im Wege der Revision die Freisbrechung ober durch ein Bittgesuch Begnadigung zu erwirken, er halt auch Ginkehr in sich, er will ein anderer Mensch werden und an bem Mädchen gut machen, was er an ihm gefündigt hat. Er ruft nicht nur die Silfe eines Advokaten und die Verwendung feiner Freunde an, er zieht fich auch von der Gefellschaft gurud, in der er gelebt hat, bricht die Beziehungen mit einer jungen Aristofratin ab, mit der er daran war, sich zu verloben, besucht die Gefangene, bittet fie um Berzeihung, und erklärt fich bereit, fie zu beiraten: er löft seinen Sausstand auf, verteilt seinen Grundbesit an feine Bauern, nimmt tatfraftigen Anteil an bem Schidfale ber andern Gefangenen, und da feine Bemühungen, wieder infolge der Indolenz und der Sonderinteressen der beteiligten Beamten, gerade ber nicht zu helfen vermögen, der sie vorwiegend gelten, folgt er der Berbannten auf ihrem Leidenswege

nach Sibirien. Seine erste Mitteilung hatte Katuscha, so heißt das Mädchen, das er auf den Weg des Unheils und der Erniedrigung geführt, dumpf entgegengenommen, bei seinem zweiten Besuche fand er sie betrunken, aber da er in seinem Vorsaße nicht wankend wird, erhebt sie sich langsam an der Stüße, die er ihr bietet, und er wieder erstarkt in seinem Streben, das ansangs nicht frei von Pose war, durch die Kückwirkung ihrer Wandslung. Und da sie, die von Ansang an, zuerst aus Haß, dann in der Empfindung, daß es nur ein Sühneopser sei, das ihr geboten werde, des Fürsten Anerbieten, sie zu ehelichen, zurückgewiesen hat, schließlich die Werdung eines der Verbannten annimmt, da haben sie und der Fürst ihr besseres Selbst, das sie verloren hatten, wiedergesunden, ihre innere Auserstehung geseiert.

Aus diesem Tolstosschen Roman, bessen Vorgänge nur die äußere Hülle sind für das Evangelium der tätigen Nächstenliebe, das der greise Dichter predigt, hat der französische Bearbeiter ein Theaterstück gemacht, das einer starken Bühnenwirkung nicht entbehrt, bei dem aber, der Natur der Sache nach, doch das

Beste verloren geht, das in Tolstojs Werk steckt.

Richt nur die Schilberungen aus dem Leben der Gesellschaft und aus dem Treiben der Gerichte und aus der Welt der Gesängnisse haben, soweit sie überhaupt vom Dramatiker verwertet werden konnten, in der Zusammenziehung viel von ihrem sozialen und künstlerischen Gehalte verloren, auch die tiese Psychologie und seine Stimmung in der langsamen innern Wiederserhebung der beiden Gefallenen dürsen wir nicht zu sinden hoffen, wo der Bearbeiter auf wenige Begegnungen zusammendrängen muß, was der Epiker im Strome der Zeit an uns vorübersühren konnte. Geradezu schlecht aber ist der Schluß mit seinem Liedesgesäusel, das dei diesen zwei Personen, wie der Dichter sie gesehen hat, weit abliegt von der Art, zu der sie sich durchgerungen haben.

Dessenungeachtet übte das Drama eine mächtige Wirkung aus, die auch durch die salsche Sentimentalität des Schlusses nicht beeinträchtigt wurde. Einen entscheidenden Anteil hieran hatte die Darstellung, die, durchaus gut, in dem von der Sanderock und von Kutschera gespielten Paare geradezu vollendet

war. Kutscheras Fürst Njechljudow war von edler Wärme durchsglüht und doch schlicht und einsach. Die Sandrock aber hatte nach langem wieder einmal Gelegenheit, zu zeigen, wie weit das Gebiet ist, das ihr Können umfaßt, und wie ihre Kunst, ohne etwas von ihrer elementaren Kraft und gewaltigen Wirkung eingebüßt zu haben, sich zu edelster künstlerischer Mäßigung abgeklärt hat.

# Gastspiel Millmanns im Deutschen Volkstheater.

27., 29. und 30. April 1903.

### 1. Das grobe Remd.

Im Bolkstheater hat gestern Berr Millmann als Schöllhofer in dem "Groben Bemd" von Rarlweis gaftiert. Nach diefer einen Dialektrolle ift es schwer zu entscheiden, ob das Engagement herrn Millmanns einen Gewinn für das Deutsche Volkstheater bedeuten würde, und es muß dahingestellt bleiben, ob die Tugend der Zurückhaltung oder der Mangel an schauspielerischer Kraft den Gast hinderte, die volle Wirkung aus der Rolle herauszuholen. Man kann übrigens nicht einmal fagen, daß er gar nicht übertrieb: er übertrieb im Dialekt. Eines aber konnte die Direktion bes Volkstheaters jedenfalls aus dem Besuche und der Aufnahme der gestrigen Borftellung sehen, daß man die Stude von Karlweis auch noch geben fann, obwohl der Dichter tot ist. Bang abgesehen davon, daß ja die Direktion seinerzeit ohne jede äußere Nötigung feierlich in den Beitungen verfündet hatte, daß sie das Andenken des Dahingegangenen ehren und feine Stude pflegen werbe, und geradezu eine anklische Aufführung seiner Dramen verheißen hatte.

#### 2. Gebildete Menschen.

Im Deutschen Bolkstheater hat gestern Herr Millsmann in Leons Bolksstud "Gebilbete Menschen" sein Gastspiel fortgesetzt. Er gab den Kommerzialrat Müller, und diesmal, wo

er nicht mit der unmittelbaren Erinnerung an Throlt zu kämpsen und auch das beweglichere Publikum der sonntäglichen Nachsmittagsvorstellung vor sich hatte, sand er rasch den Kontakt mit den Zuschauern, und die im Hause geweckte gute Stimmung wieder wirkte sichtlich anregend auf ihn selbst zurück. Für solche Then gutmütiger Beschränktheit wie dieser Kommerzialrat Müller ist Herr Millmann jedenfalls ein trefslicher Darsteller. Er versügt über einen zwar etwas trockenen, aber doch ziemlich wirksamen Humor und, wo es nötig ist, kann er auch scharfund brutal sein. Besonders sympathisch berührt das ehrliche Streben nach Natürlichkeit, dessen er sich besleißigt, und die wohlstuende Zurückhaltung, die er sich in rührsamen Szenen auferlegt.

#### 3. Der Verschwender.

Im Deutschen Bolkstheater spielte Herr Millmann heute als dritte Gastrolle den Valentin im "Verschwender". Wie das bewegliche, ausdruckssähige Auge dieses Schauspielers nicht recht zu den spigen, starren Linien um Mund und Kinn paßt, stehen auch die einzelnen Partien seines "Valentin" in Widerstreit mit einander. Herzlich schlecht in Spiel und Gesang war Herr Millmann als jugendlicher Valentin, entschieden besser, wenn auch nicht entsernt an Girardi heranreichend, war er als gealterter Valentin, geradezu vortrefslich aber war sein Hobellied und auch sonst einiges in der Szene in der Tischlerwerkstätte. Herr Millmann dürste ein verwendbarer Schauspieler sein, der erste Komiker, den das Volkstheater sucht und braucht, ist er wohl nicht.

# Runsthyänen.

S

Schanspiel von Paul Althof. Dentsches Volkstheater 4. April 1903.

Im Deutschen Volkstheater wurde gestern zum erstenmal gegeben "Kunsthyänen", Schauspiel in drei Auszügen von Paul Althof. "Kunsthyänen" sind Hyänen, die "den Künstlern zuerst Weihrauch streuen und dann mit Steinen nach ihnen wersen".

So beiläufig befiniert die Berfasserin. In der Tat meint sie jene Leute, die um ihrer eigenen perfönlichen oder sozialen Interessen willen "Rünstler" in ihre Kreise zu ziehen suchen, ihnen nachrennen und sich an sie anhängen, unbekümmert barum, daß fie mit ihrem Getreibe und Getue das Runftlertum und oft auch die Eristenz der Umworbenen gefährden oder schädigen. Unter biese Bignette "Runfthyanen" hat die Berfasserin die mischen Rührsamkeit und Brutalität schwankende, halb mit Scherzen, halb mit "Tragif" durchwirkte, aber ganz unwahr= icheinliche Geschichte von einem "Rünstler" geklebt, der sein Modell heiratet, der dann in die Rete einer "Kunstbaronin" fällt, und den fich jum Schluffe feine Gattin auf dem Bege durchs Fenster, bei dem sie sich hinaussturzt, wiedergewinnt. Die Darsteller gaben sich redlich Mühe mit ihren Rollen, der Erfolg winkte ihnen aber nur in den heitern Partien. echter "Komifer" erwies fich wieder Herr Tewele. Die Leute lachten schon vor seinem Auftreten, als er nur draußen bei der Tür anklopfte; man hatte noch nicht einmal seine Rase gesehen. Rum Schluffe behaupteten wohl die Beifallklatichenden ben Rifchern gegenüber bas Schlachtfelb. Recht behielten aber gewiß die letteren.

S

# Die Klassiker im Burgtheater: Die Braut von Messina.

5. Upril 1903.

Tas Jahresrepertoire des Burgtheaters, das Dingelstedt seinerzeit mit 160 Stücken übernommen hatte, ist nun seit einigen Jahren glücklich auf einem Tiefstand unter 100 angelangt. Die geschäftsmäßige Ausbeutung gewisser Tagesstücke und die rücksichtslose Vernachlässigung der Klassiker haben dieses Resultat herbeigeführt.

Man hat die Tatsache, daß die Zahl der im Burgtheater zur Aufführung gelangenden Stücke unserer Alassiker und der Alassikervorstellungen im Burgtheater überhaupt erheblich zurücksgegangen ist, mit dem Hinweise auf die seinerzeit eingeführten klassischen Nachmittagsvorstellungen zu begründen versucht — um die Aushebung der letztern zu rechtsertigen. Gerade umsgekehrt aber ist diese Aushebung notwendig geworden, weil die Jahl der im Repertoire stehenden Stücke unserer Klassisker immer mehr zusammenschrumpste und die restlichen Vorstellungen, nur durch rasche Flickarbeit zusammengehalten und mit "Krästen", wie Herrn Frank, Frau Häberle, Fräulein Rabitow bestritten, immer schlechter und schlechter wurden.

Eine Schädigung der Abendvorstellungen durch die Borführung von Alassikern an den Sonntagnachmittagen ist ausge= schlossen, wenn diese rationell betrieben wird und das Theater hinreichenden Vorrat an flassischen Werken besitt. allgemeinen ist das Publikum, das Sonntags nachmittags in das Theater geht, ein ganz anderes als jenes, das die Abendvorstellungen des Burgtheaters besucht. Die Direktion hatte aber seinerzeit auch nicht die Mühe gescheut, selbst die Kartenausgabe durchzuführen, um Migbräuche hintanzuhalten, und vor allem, man hatte zwanzig Shakespearestücke, zehn von Grillparzer, fast ebensoviel von Schiller, abgesehen von Goethe, Lessing, Kleist und Andern, in Borrat, so daß im Durchschnitt das einzelne Stud nur in Intervallen von zwei Jahren nachmittags zur Aufführung gelangte. Da war eine Schädigung der Zugkraft wohl ausgeschlossen, wenn auch einzelne Besucher der Abendvor= stellungen sich gelegentlich die Rachmittagsvorstellungen follten zu Nugen gemacht haben.

Aber gute klassische Borstellungen kann das Theater, dem die frühere Direktion Kainz, die Sandrock, die Bleibtreu, die Medelsky gewonnen hatte, allem Anscheine nach dermalen nicht geben — und in schlechte gehen die Leute freilich nicht oft hinein. Benn ein Theater die Klassister nicht pflegt, verliert es auch den Stil für sie, und das Kunstinstitut, das seine Mitglieder nicht fortwährend in der strengen Schule der Klassister erhält, begeht ein Unrecht an den Künstlern, die es besitzt, und schneidet sich zugleich in sein eigenes Fleisch. Es war keine kleine Ausgade, Kainz zu bestimmen, sein Berliner Engagement mit dem Wiener zu vertauschen, es war nicht leicht, die Bleibtreu, die Dialektrollen in einem Münchener Ensemble gespielt hatte, und die Medelsky,

die direkt aus dem Konservatorium kam, in das klasssische Repertoire einzusühren und sie an diesem sich das Publikum ersobern zu lassen. In den Stücken der Klassiker haben sie alle sich ihre Stellung gewonnen, und sie bedürfen der Klassiker, sie sich zu bewahren. Denn beim Theater verliert der seine Position, der sie sich nicht täglich auf's neue erkämpst.

Nach dem "Sahrbuch des Hofburgtheaters" ist die Zahl der Chakespearestücke im letten Sahre trot der Aufnahme von "Troïlus und Cressida" und "Maß für Maß" auf zwölf herabgefunten, die der Grillparzerstücke auf fechs. Bon Schiller fehlt feit Jahren im Repertoire der "Don Carlos", obwohl man in Rainz einen im gangen beutschen Sprachgebiete berühmten Don Carlos-Darfteller besitt, die "Maria Stuart" wird gelegentlich gegeben, bliebe aber beffer ungespielt, da Frau Bleibtreu doch nicht die Maria und die Elisabeth zugleich spielen kann und man nicht die zwei Heroinen besitt, die ein Theater, zu bessen traditionellen Aufgaben die Pflege ber Rlassiter gehört. nun einmal braucht. "Fiesco" wird uns feit Sahren versprochen, aber man hebt ihn immer für das nächste Sahr auf, um ihn dann neuerlich "versprechen" zu können. Nun hat man endlich eine Reprise der "Braut von Messina" veranstaltet, eines Dramas, das auch schon seit mehr als vier Jahren im Repertoire gefehlt hat.

Die Borstellung hat nur teilweise geboten, was sie hätte bieten können. Einen großen künstlerischen Ersolg hatte wieder Frau Bleibtreu, die ihre Rolle mit hoher Kraft und edler Einsachheit spielte. Man könnte ihr wohl endlich das Erbe der Bolter ganz überweisen. Und nicht nur deshalb, weil keine andere Erbin da ist. Ihr Widerspiel war Fräulein Rabitow, der man die Beatrice zugeteilt hatte. Ihre Fehler sind nun wohl schon ost genug dargelegt worden, es braucht aber offenbar noch eine gewisse Beit, dis man an maßgebender Stelle zur Erkenntnis derselben gelangt. Diesmal raubte sie der Beatrice durch den sorcierten Bechsel zwischen maniriertem Säuseln und schrillem Kreischen jede tiesere Birkung. As die Claque, welche jett im Burgtheater wütet, bei ihrem ersten Abgange auch ihr Applaus spenden wollte, wurde energischer Protest im Hause laut. Mit

dem Schreckensruf: "Ift bein Bruder?" gelang es ihr fogar, Beiterkeit zu erwecken.

Nicht auf der Höhe der in herrlichen Bersen majestätisch bahinrauschenden Dichtung stand das Brüberpaar Don Cesar und Don Manuel. Herr Reimers war, besonders im Ansang, ziemlich äußerlich und Herr Devrient in seiner sahrigen und zuckenden Art ist an sich nicht der richtige Darsteller für Rollen, bei denen es auf ein gewisses Ebenmaß und auf sorgfältige Abtönung der Rede ankommt. Er gab sich übrigens ersichtlich Mühe, legte sich anerkennenswert Mäßigung auf und hütete sich nach Möglichseit vor dem Abreißen der Rede an unrechter Stelle und vor dem Hinausschreien einzelner Säze und Worte. Nur manchmal siegte die alte Gewohnheit. ("Den streck" ich tot ——! Auf dieses Kasens Grund": "Wenn ich als Fürstin sie und Herrscherin ——! durch dieses Hauss Pforten sühren werde"; "Worin der seurig glühende Rubin ——! Mit dem Smaragd die Farbenblitze kreuze".)

In den Unisonostellen der Chöre fehlte es manchmal an der Einheit und gelegentlich an der durchdringenden Gewalt. Stellen, wie "In schwarzen Güssen strömet hervor, ihr Bäche des Blutes", ermangelten des düstern Schauers und der hämsmernden Wucht. In den Einzelpartien der Chöre war recht störend der näselnde Gesangston, in dem sich Herr Gregori

leider so oft gefällt.

Es ist eben leichter, Otto Ernst ober Felix Philippi zu spielen, als Friedrich Schiller. Und überdies, wenn Friedrich Schiller nicht gut gespielt wird, vielleicht auch noch lukrativer.



# Ein Seitensprung.

Schwank von Georges Berr, Dehère und Guillemaud. Deutsches Volkstheater 18. April 1903.

Im Deutschen Bolkstheater kamen heute drei Autoren und ein überseher mit einem Stücke zu Worte. Das Stück heißt im Französischen "La Carotte" und ist im Deutschen "Ein Seitensprung" benannt; die drei Autoren heißen Georges Berr, Dehère und Guilles

mand, der übersetzer Karl Schönau. Hiemit ist alles von diesem Ghebruchse, Verwechssungse und Verkleidungsschwank gesagt, was sagenswert ist. Vielleicht sogar schon etwas mehr. Da im Verslause der drei Atte der Witz der drei Autoren immer dünner, der Wust von Unmöglichkeiten und Geschmacklosigkeiten, die sie auseinanderhäusten, aber immer dicker wurde, suchten sich die Darsteller, die sich redlich Mühe gaben, schließlich damit zu helsen, daß sie einen parodistischen Ton anschlugen. Aber auch das versing nicht recht, und so endete der Abend, der in munterer Stimmung begonnen hatte, mit einem ziemlich matten "Ersolge".



## Die Frau vom Meere.

Schauspiel von Henrik Ibsen. Burgtheater 24. Upril 1903.

Gar seltsam spielen in den modernen Dramen des Sozials resormers Ihsen Romantik und Satire ineinander, und unter sich sind sie alle durch ein Netz von Fäden, die sich von Berssonen zu Personen, von Ideen zu Ideen spinnen, so eng versbunden, daß es in gewissem Sinne ein großer Dramenzhklus ist, der mit den "Stügen der Gesellschaft" oder doch mit "Nora" begonnen hat und den der Dichter mit seinem "Epilog" hat ausklingen lassen.

So bilbet auch "Die Frau vom Meere" nur ein Glied in dem großen Gefüge und steht in mannigsachen Beziehungen zu den andern Werken des Dichters. In engstem Zusammenhange aber ist ihr Ideengehalt mit "Nora" und den "Gespenstern", während die Figur der "Frau vom Meere" selbst in mancher Hinsicht in Rebekta West auf Kosmersholm, dem "reizenden Meerweib", wie Ulrik Bendel sie nennt, ihre Vorläuserin hat.

In Nora führte uns der Dichter eine Frau vor, die, zur Erkenntnis gelangt, daß ihre She keine wahre She sei, weil sie nicht auf Wahrheit und Freiheit beruhe, den Gatten und die Kinder verläßt und sich nicht bestimmen läßt, auch nur eine einzige Nacht noch in dem Hause des "fremden Mannes", der ihr der Gatte jest ist, zu verweilen. In den "Gespenstern"

gab Ibsen benen die Antwort, die gefühlvoll um die von der Mutter verlassenen Kinder zeterten, er zeigte, daß, wo die Frau die Achtung vor dem Manne verlieren mußte, sie eben um der Kinder willen, der künstigen nämlich, die eheliche Gemeinschaft nicht fortseten dürse. Und in der "Frau vom Meere" erhalten die ihren Teil, die da jammerten, wohin es mit der bürgerlichen Institution der Ehe kommen würde, wenn die Gatten außeinandergehen könnten, sobald es ihnen beliebte. Die Freiheit, zeigt uns der Dichter, kräftigt die Ehe, wo aber etwas nicht klappt, wo also der Zwang seine vermeintlich erhaltende Wirkung üben sollte, da ist gerade er am ehesten geeignet, die

Che zu sprengen.

Ellida hat den Arzt Wangel geheiratet, nicht aus Liebe. sondern um der Versorgung willen. "Du famst und fauftest mich", sagt sie. Aber sie hat ihn lieben gelernt. Doch etwas steht zwischen ihnen, das sie ihrem Manne verschwiegen hat. Sie hat sich einst mit einem fremden Seemanne verlobt, ber hatte ihre beiden Ringe an einen Schlüffelring geschoben und zum Zeichen der Verlobung in das Meer hinausgeworfen. Dann mußte er fort. Er schrieb ihr, sie aber antwortete, daß alles zwischen ihnen aus sein musse, doch er schrieb immer wieder nur, fie folle auf feine Wiederkunft warten. Und immer noch fteht fie unter seinem Banne, unter dem Ginfluß einer "unbegreiflichen Macht über die Seele", und durch ben fteten Gedanken an ben Fremden ist sie ihrem Manne ferngerückt. Und nun kommt der Fremde wirklich und verlangt, daß sie mit ihm gehe: "Das bedenke wohl, gehst du nicht morgen mit mir, dann ist alles aus." Bunächst wendet sie sich an Wangel um Rettung, aber je mehr die Zeit verrinnt, besto genauer erkennt sie, was allein ihr Silfe bringen fann; frei muß fie wieder fein, ihr Mann muß ihr die Freiheit zurückgeben, damit fie in Freiheit mählen kann. Sonst weiß sie nicht, ob sie nicht ..ein Leben in Freiheit, ein volles und unverfürztes," verscherzt habe. Nur fo kann sie das "Grauenvolle", "jenes Ziehen und Loden im eigenen Gemut" überwinden. Nur auf das, was fie "wählen" kann, kann fie "verzichten". Rach langem Kampfe, im letten Augenblicke gibt ihr der Mann die Freiheit, er macht den "Sandel ruckgangig",

ber seinerzeit geschlossen wurde, und sagt: "Jetzt kannst du in Freiheit wählen. Und unter eigener Berantwortung." "In Freiheit und — unter eigener Berantwortung" wiederholt Ellida: "Unter eigener Berantwortung auch? Darin liegt die Kraft der Bandlung." Sie klammert sich an Bangel an und sagt: "Nimmermehr verlass" ich dich von dieser Stunde an!"

Mit diesem Gedanken, daß nur die volle Freiheit der Frau die Kraft gibt, das "Grauenvolle, das abschreckt und anzieht", jenes "Ziehen und Locken im eigenen Gemüt" zu überwinden, das dem fremden Manne Macht gibt über ihre Seele und ihren Leib, mit diesem Gedanken ist in wundervoller Weise

verwoben ein Zug tiefer Romantif.

"Der Mann ift wie bas Meer", fagt Ellida felbft. Richt fo fehr unter bem Banne bes fremben Mannes als noch viel mehr unter bem Banne bes Meeres stehend, wird uns Elliba vorgeführt. Sie gehört, wie Wangel fagt, "zum Meervolf". "Saben Sie nicht bemerkt," fragt er Arnholm, "wie die Menschen ba brauken am offenen Meer gewiffermaken ein Bolk für fich find? Es ift beinahe, als lebten fie des Meeres eigenes Leben mit. Es ist Wellengang — und auch Ebbe und Flut — in ihrem Denken wie in ihren Empfindungen." Und Ellida faat zu Arnholm: "Ich glaube, wenn sich die Menschen nur von Anfang an gewöhnt hatten, ihr Leben auf dem Meere zu ber= bringen - ober vielleicht im Meere -, so wären wir weit vollkommener als wir jest sind. Nicht nur besser, auch glücklicher." Und: "Ich glaube, die Menschen ahnen selbst so etwas. Und tragen es mit sich herum wie eine geheime Reue und Rummernis. Sie können mir glauben - eben barin hat die Schwermut ber Menschen ihren tiefsten Grund." Und mit bem fremden Steuer= manne ba hatte Ellida meift vom Meere gesprochen: "Bon Sturm und von Stille. Bon finfteren Rachten auf bem Meer. Bon dem Meer an gligernden, sonnenhellen Tagen sprachen wir auch. Aber meist sprachen wir von den Walfischen und bon ben Delphinen und bon ben Seehunden, die in der Mittags= hite gewöhnlich braugen auf ben Scharen liegen. Und bann sprachen wir von den Möven und von den Ablern und all ben anderen Seevogeln." Und da fam's ihr vor, "als waren fie alle, Seetiere und Seevögel, mit ihm verwandt", und wäre auch sie "mit ihnen allen verwandt geworden". Ellida ist so zugleich eine Personisitation des geheimnisvollen Einflusses, den das Meer auf das menschliche Gemüt übt. Und der "Fremde" personisiziert gleichsam auch die magische Macht des Meeres.

Zwischen diesen Kanken der Romantik lugen aber gar spize Stacheln der Satire aus den Zweigen der Dichtung heraus. Prächtige Spielarten des Verkehrs wohlerzogener junger Damen mit Personen des männlichen Geschlechts dieten Bolette und Hilde, die zwei Töchter Bangels aus erster She. Um der Bersorgung willen verlobt sich Bolette mit dem alternden Oberslehrer Arnholm, beide aber, besonders die halberwachsene Hilde, slirten mit dem lungenkranken Lyngskrand. Gott, es ist so langsweilig den ganzen Tag, und dann hat das mit seiner Krankheit "solchen Reiz", sindet Hilde. "Ihn anzusehen und ihn erzählen zu lassen, daß es nicht gefährlich ist, und dann, daß er ins Ausland reisen und Künstler werden will. Das alles glaubt er sest und ift so seelenvergnügt dabei. Und doch wird nichts daraus werden. Nie und nimmer. Er lebt ja nicht mehr lange. Sich das vorzustellen, das find' ich so spannend."

Ein Musterknabe von Egoismus ist aber auch der junge Mann. Wenn wir Hilde Wangel im Baumeister Solnes wieder begegnen, so ist der junge Bildhauer Lyngstrand wenigstens ein Vorläufer des gereisten Vildhauers Rubek im "Epilog", der im Interesse seiner Kunst die Frau nur als Modell ansieht, das ihn anregt und inspiriert. Wie der alte Rubek hinsichtlich der Frauen handelt, so philosophiert der junge Lyngstrand über sie. Die She erscheint ihm wie eine Art Bunder, das darin liegt, "daß die Frau sich allmählich umwandelt und ihrem Manne ähnlich wird", und als das Herrliche für eine Frau dünkt ihm, daß sie dem Manne die "Arbeit leichter machen kann, indem sie um ihn ist und ihn hegt und pslegt und ihm das Leben recht angenehm macht."

All seinen Hohn für diese landläufige Auffassung vom Wirkungskreise der braven Gattin legt Ihsen Boletten in den Mund, wenn er sie antworten läßt: "Sie wissen selbst nicht, wie egoistisch Sie sind." Das hindert Bolette freilich nicht,

ihm zu versprechen, wenn er fort ift, werde sie treu und warm an ihn denken. Und er hofft auf ein Wunder und meint, "wenn ich wieder heimkomme als ein namhafter Bildhauer und in guten Verhältnissen und in der Fülle der Gesundheit" — ja freilich, was dann sein wird, sagt er vorsichtigerweise selbst nicht, er sagt nur: "das können Sie getrost hoffen". "Aber es kommt doch sicher nichts dabei heraus", seuszt Bolette. "Doch," erwidert Lyngstrand, "und wenn auch nur dabei herauskäme, daß ich um so leichter und flotter an meinem Werke arbeiten könnte." Für sie aber soll erquickend sein, "hier in der Absgeschiedenheit das Bewußtsein, daß sie ihm sozusagen beim Schaffen geholsen".

Und dann spricht er mit Silbe bavon, was Bolette ihm versprochen, und auf ihre Frage, ob er Bolette dann beiraten werbe, saat er ganz ruhig "Rein". "Das wird sich nicht aut machen laffen. Denn ich darf die ersten Jahre an fo was nicht benken. Und wenn ich mal so weit bin, bann wird sie wohl schon ein bischen zu alt für mich sein, glaub' ich." Und auf die weitere Frage Hildes: "Aber doch wollen Sie, sie soll immer an Sie benten?" erwidert er mit der größten Raivität: "Ja, weil das für mich so förderlich ist. Für mich als Künstler. verstehen Sie." Und bann fagt er zu Silde: "Wenn ich wieder nach Saufe tomme, dann find Sie ungefähr fo alt wie jest Ihre Schwester. Bielleicht sehen Sie bann auch so aus, wie Ihre Schwester jest aussieht. Und vielleicht denken und fühlen Sie dann ebenso wie jest Ihre Schwester. So daß Sie vielleicht bann Sie und Ihre Schwester - in einer Gestalt find fogufagen." Alfo Silbe mare es, die er bann vielleicht bereit mare, zu heiraten. Bis dahin aber solle Bolette ihn - lieben. Und weil er das "spannend" findet, "da irgendwo in der Welt ein junges, feines und verschwiegenes Beib zu wiffen, bas Tag und Racht ftill von Ginem träumt", findet Silbe wieder ben Bebanken an schwarze Kleiber, "schwarz von oben bis unten", "ganz schwarz bis an ben Hals - schwarze Halskrause schwarze Sandschuhe - und ein langer schwarzer Schleier hinten runter" so "spannend". Wie hat doch dieser seltsame Mann tief in die innersten Falten ber menschlichen Geelen geblickt!

Die Aufführung aab dem Dichter nicht, was des Dichters gewesen ware. Ihr fehlte die Stimmung, por allem ber Sauch bes Romantischen, des "Grauenvollen", der dieses Stud burch-Der Darstellerin der Hauptrolle insbesondere, Frau Bleibtreu, fehlt der romantische, man möchte fast fagen husterische Rug für die "Frau vom Meere". Aber natürlich. Frau Bleibtreu hatte jüngst ein paar große Erfolge, und da gibt man ihr, da man früher urteilsloß nichts von ihr hielt, nun, ebenso urteilslos, Rollen, die sie nicht spielen kann. Manche Leute lernen eben gar so langsam — und dann noch dazu das Falsche. Wenn eine Schauspielerin die Frau Alvig in den "Gespenstern" und die Rabella in der "Braut von Messina" glänzend spielt, dann folgt daraus noch lange nicht, daß sie die richtige Darstellerin für die "Frau vom Meere" ist. Im Gegenteile, es ist von vornherein recht unwahrscheinlich, falls es sich nicht etwa um allumfassende Andividualitäten wie die Duse oder die Sandrock handelt. Man hat eben im Buratheater niemand für Rollen wie die "Frau vom Meere". Und das ift mehr als ein Ungluck, es ist eine schwere Schuld, wenn man die Rraft, die man so notwendig braucht, haben könnte, aber justament nicht haben will.

Auch Sonnenthals Wesen beeft sich nicht ganz mit der Figur des Distriktsarztes Wangel. Es kam nicht heraus, daß es diesem Manne an dem "rechten Zug" sehlt, auch nichts von seiner Schwäche und von seinen kleinen Schwächen, von denen die Mädchen reden, insbesondere von der leichten Anlage zum Süsssing, die er hat und die der Dichter so meisterhaft mit

ein paar Strichen andeutet.

Gar nicht unheimlich war Herr Heine, der den unheims lichen "Fremden" gab. Er spielte ihn mit einer geradezu besleidigenden Nüchternheit und Schnoddrigkeit. Was hätte Mitterswurzer, was hätte seinerzeit Gabillon aus der Figur gemacht!

Gründlich verdarb auch Herr Frank seine prächtige Rolle, ben jungen Lyngstrand. Die unheimliche Geschichte mit dem "Fremden" auf dem Schiffe ging ganz verloren, und weil er einen Lungenkranken spielte, meinte er wohl, er müsse so leise und undeutlich reden, daß man recht wenig verstehe, und so

verschluckte er auch die meisten feiner Pointen, sogar die

"Bebamme", die er Silben zu verfegen hatte.

Auch Herr Treßler war diesmal in der Rolle des Ballested nicht so gut, als wir es von ihm schon seit geraumer Zeit gewohnt sind. Er machte zu viel und so siel die Figur aus dem Ibsenschen Drama beraus.

Sehr gut gab Frau Retth die vom Dichter herrlich gezeichnete Gestalt der Hilbe — nur "verkörperte" sie dieses halbwüchsige Mädel etwas zu viel, doch das ist ja nicht ihre Schuld. Bortrefslich waren in der "Berlobungsszene" Herr Nissen als Oberlehrer Arnholm und Frau Medelsky als Bolette. Sie griffen keck zu und scheuten sich nicht, die Leute lachen zu machen, wo der Satiriker die Linien sührt. Heute kann man das schon riskieren, heute wissen die Leute schon, daß man bei Ihsen auch lachen dars. Besonders den Schluß der Szene spielte Frau Medelsky sehr lieblich — wenn auch vielleicht nicht ganz im Sinne der Dichtung.

Der Dekorateur, um auch seiner nicht zu vergessen, hat uns einen stimmungsvollen Park und einen echten Fjordprospekt beschert. Störend war nur der auf den Gletscher hinausgemalte Schatten, der unbeweglich an demselben Flecke beharrte und sich noch immer vom hellen Schnee abhob, als die Sonne längst gesunken war und die Dämmerung der Nacht zu weichen begann. Allzu natürlich wird auch in der Dekoration oft unnatürlich.

#### S

## Gastspiel des Neuen und des Rleinen Gheaters aus Berlin.

1. Gorkijs "Nachtalyl".

1. Mai 1903.

Alljährlich, wenn es gegen ben Sommer geht und in andern Städten das Theaterleben bereits verflackert, dann beginnt bei uns in Wien die eigentliche literarische Saison. Dann kommen theaterkundige Direktoren aus Berlin hieher, bald ber, bald ber, und spielen den erstaunten Wienern das Neueste aus der Weltliteratur vor, das die hiefigen Bühnenleitungen ihres Publitums nicht für würdig oder dessen sie ihr Publitum nicht für würdig erachtet hatten, oder beides in einem ausgedrückt, von dem sie sich keine den Durchschnitt erreichenden Einnahmen versprochen hatten. Und seltsam, die Fremden machen dabei glänzende Geschäfte. Es muß also doch in der Rechnung der Heimischen

etwas nicht gestimmt haben.

Diesmal ist das Berliner Kleine Theater zu uns gekommen und es hat am 1. Mai sein Gastspiel im Deutschen Volkstheater mit Gorkijs "Rachtaspl" eingeleitet. Mit einem "Schlager" also in literarischer und — soweit es beim Theater ein Prophezeien überhaupt gibt — voraussichtlich auch in sinanzieller Hinschluft. Freilich, die Literaturmöpse meinten seinerzeit, Gorkijs "Nachtaspl" sei überhaupt gar kein richtiges Drama. Und wenn ein Stück nach den Vorstellungen der Literaturmöpse vom Wesen und von der Form des Dramas kein richtiges Drama ist, dann rollen die Literaturmöpse die Augen und erheben den einen Hintersuß. Nun übt aber Gorkijs "Nachtaspl" eine gewaltige, erschütternde, hochdramatische Wirkung aus. Und so dürste der Fehler denn doch nur in den Ansichten der Literaturmöpse über das Wesen und die Form des Dramas liegen.

Wenn einer den Inhalt des "Stückes" zu erzählen versuchte, könnte es allerdings gar wohl geschehen, daß er die Erzählung des Dramas beendigt, aber seinen tiesern Gehalt, sein Bestes übergangen hätte. Denn die Handlung des Dramas tritt zurück hinter den Personen des Dramas und ihrer innern Art, und Handlung und Personen wieder treten zurück hinter den Gedanken, die ausgesprochen und angeregt werden, hinter der Grundidee, die

das Ganze durchzittert.

Ein Mensch mit einem menschlich fühlenden Herzen erscheint in einem Kreise Verworsener und Ausgestoßener. Der Einfluß, den er, ihn durchmessend, auf sie übt, das ist die Handlung des Stückes. Und seine Personen sind Menschen, wirkliche Menschen — sonst nichts. Das ist die einzige wahre Künstlersschaft, die unmittelbar nach der Natur zu bilden vermag, die sich frei halten oder frei machen kann von der überlieserten Schablone und mit eigenem Auge die Natur sieht, wie sie —

zu sein scheint. Auch der Naturalismus hat schon seine Formulare und Schablonen, wie alle andern "Richtungen" sie haben. Mit ihnen arbeiten die "Macher", wenn sie glauben, von ihrem eigenen Genius zu den verrücktesten Purzelbäumen inspiriert zu sein. Nicht die "Richtung" macht den Künstler, sondern die Gabe der unmittelbaren Anschauung. Nur ein "Seher" kann ein "Könner" sein.

Und Gorkij ist ein solcher "Seher". Aber mit dem Sehen allein ist's im Drama und in der Kunst nicht getan. Und Gorkij ist mehr als ein bloßer "Seher". Nicht nur eine Schar lebenswahrer Gestalten, nicht nur eine Fülle tiesersaster Gesdanken läßt er an uns vorüberziehen, aus dem Innersten seines Werkes spricht es zu uns mit ergreisender, mit erschütternder Gewalt, und indem der Dichter die äußere Erscheinung und den innern Gehalt in den denkbar größten Gegensas zu einander gestellt und sie doch zugleich zu einer höhern Einheit vereinigt hat, hat er uns auch der Form nach ein herrliches Kunstwerk geschenkt.

Die Menschen sind niedrig, verkommen, roh, erbärmlich, ekelhaft. So heult es wild und schrill aus dem Getriebe des Ganzen heraus. Und wenn man, betäubt von dem scheindar wirren Durcheinander, daran ist, es aufzugeben, der einzelnen Stimmen zu achten, wenn man die Empsindung hat, als versänke man in diesem Chaos von Schmutz, Elend und Berworsenheit — da erfast die Seele auf einmal einen Ton, so ties, so weich, so voll, so warm. Und sie vernimmt ihn als etwas, das nicht wie ein Reues sich hervordrängt, als etwas, was von Ansang an in nächtiger Schwingung miterklang und miterzitterte und schon die Grundstimmung angab, bevor es noch bemerkt und erkannt wurde, wie wir des Glockentones, der die Lust durchschwirzte, uns manchmal erst bewußt wurden, wenn er schon in dem Getümmel des Tages verklang.

Liebet die Menschen, erbarmt euch der Menschen, liebet die Menschen, so klingt es heraus aus den Stätten des Lasters, der Berkommenheit, des Schmutzes, wo Selbstsucht, Haß, Leidenschaft, Berbrechen ihr Unwesen treiben. Liebet die Menschen, erbarmt euch der Menschen, liebet die Menschen. Je schlechter,

je abstoßender fie find, besto mehr bedürfen fie ber Liebe. Liebe lindert nicht nur ihr Leid. Liebe beffert fie. Liebe erhebt fie. Und wie hoch fie die Liebe erhebt, zeigt uns ber Dichter, indem er einen jener Ausgestoßenen, auf ben ein Strahl ber Liebe gefallen war, das hohe Lied von der Bürde, von der Erhabenheit des Menschentums anstimmen läßt. So erwächst aus ben "Tiefen des Lebens", aus der menschlichen Riedrigkeit und Erbarmlichkeit, nicht der Menschenhaß, nicht die Menschenverachtung, sondern die Menschenliebe, die Erkenntnis der Menschenwürde. Das ist der innerste Kern von Gorkijs Dichtung und darin liegt die soziale Bedeutung seines Kunstwerkes. Und darum war es ein glücklicher Gedanke oder doch eine glückliche Fügung. daß die Tragodie vom menschlichen Elend und von der mensch= lichen Liebe unserm Theaterpublikum gerade am 1. Mai vorgeführt wurde, an dem Tage, der auch als Festtag für die gedacht ist, benen die Erniedrigung durch das Elend droht und die daher der Erhöhung durch die Liebe am meisten bedürfen.

Das Bublikum folgte der Aufführung mit großer Ergriffenheit, man möchte fast sagen mit Andacht. Nach den Attschlussen aber gollte es der gedankenreichen, gewaltigen Dichtung nicht minder wie der muftergultigen Darftellung fturmischen Beifall. Wohl selten hat man irgendwo eine so sorgfältig ausgeglichene, abgetonte Vorstellung gesehen, wie diese Vorstellung des "Racht= asple" es ift, in der jeder an seinem Plate steht, keiner störend aus dem Rahmen des Ganzen tritt und fast alles vorzüglich ist. Und so aut auch jeder Einzelne ift, das Beste an ihnen allen ift doch ihr Zusammenspiel. Den meisten persönlichen Beifall erntete herr Wagmann in der Rolle des "Barons", die er zuerst ichon ber äußern Erscheinung nach toftlich gestaltete, indem er eine Figur schuf, die zugleich Typus eines Aristokraten, eines Verbrechers und eines Affen zu sein schien, und die er bann zum Schlusse hoch emporhob zu tragischer Wirkung, auch für dieses menschliche Wesen die Stimme des Mitempfindens im innersten Grunde unseres Bergens erwedend. Es ware aber ungerecht, neben dieser einen Sonderleistung nicht auch der mit raffinierter Steigerung durchgeführten Baffiliffa von Rofa Bertens, der prächtig gezeichneten Raftig von Gertrud Enfoldt, des Satin von Ballentin, des Schauspielers von Reicher und des Pilgers Luka, den der Direktor Max Reinshardt gab, ausdrücklich zu gedenken. Mit schöner, ungekünstelter Wirkung spielte auch Frau Ballentin das dahinsterbende arme Schlosserweib, in dessen Gatten, Herrn Licho, das Publikum einen alten Bekannten wieder begrüßen konnte, der ihm jetzt freilich viel besser zu gefallen schien als zur Zeit, da er Mitglied des Deutschen Volkstheaters war.

# 2. Wedekinds "Rammerlänger". "Familienidyll" von Oskar Méténier. "Rollegen" von Annie Neumann-Kofer. Serenillimusspiele.

3. und 4. Mai 1903.

3m Deutschen Bolkstheater zeigten Conntag Nachmittag die Berliner Gafte, daß fie fich auch auf die beitere Art gar wohl verstehen. Sie spielten zwei satirische Komödien, die sie mit verschiedenen Serenissimusscherzen garnierten. "Familienidyll", bezeichnet als "Szene nach dem Französischen bes Osfar Méténier", führt uns eine Gaunerfamilie bor, die gemütvoll Mutters Geburtstag feiert und in inniger Trauer eines an eben diesem Tage gehenkten Freundes des Sauses gebenkt. Befonders wirksam gaben Sans Bagmann und Richard Ballentin die hoffnungsvollen Göhne des gärtlichen, biedern Chepaares. In den "Kollegen", einem lustigen Stücke von Rünftlerlaunen und Rünftlereitelkeit, deffen Berfafferin Frau Unnie Neumann=Sofer ift, erregten Sans Bagmann und Gertrud Enfoldt als Birtuofenpaar und Emanuel Reicher als schlauer Impresario viel Heiterkeit. Besonders hervorgehoben zu werden verdient das feine, liebenswürdige Spiel der Enfoldt. Eine prächtige Figur ift ber Serenissimus Biktor Arnoldts, Serenissimus, ber die Borgange auf der Buhne mit Bemerkungen von iener Albernheit einleitet, begleitet und beschließt - die in der öffentlichen Meinung nachgeradezu die Qualität eines stehenden Attributs des Duodezfürstentums erlangt zu haben scheint. Übrigens sehe ich nicht ein, warum, wenn es verboten ift, die großen Monarchen auf der Buhne lächerlich zu machen,

es gestattet ift, die kleinen auf ihr zu verhöhnen. Ober um= gekehrt.

Im Deutschen Bolkstheater gelangte gestern bas Broaramm der sonntägigen Nachmittagsvorstellung zur Biederholung, bereichert durch Frank Wedekinds Tragitomöbie "Der Rammerfänger". Das prächtige Stud mit feinem ichneidenden Sohn ift in Wien bereits von seinen Aufführungen im Sofefstädter Theater her bekannt, an dem ja vor kurzem auch Wede= finds "Marquis von Reith" zu Ehren gebracht wurde. Ganz ausgezeichnet, völlig in ihrer Rolle aufgehend, war wieder Gertrud Enfoldt, voll tragischer Rraft, wo fie tragisch sein follte, haarscharf an der Schneide des Lächerlichen stehend, wo die Intention des Dichters fie dort hinstellt. Mit großer Wirkung aab auch Biftor Arnold seinen Brofessor Dühring. Der Darsteller des Kammerfängers Gerardo, v. Winterstein, war außerordentlich forrett. So gewiß der "Rammerfänger" Mann ber Korrettheit ift, jener hergebrachten, gefchäftsmäßigen Korrektheit in Kontrakts= und Liebessachen, so erschöpft sich bas Wesen dieser Figur doch nicht in dieser Gigenschaft.

### 3. "Pelleas und Melisande."

6. Mai 1903.

In Ibsens Dramen hat alles im Gange der Handlung und in den Reden der Handelnden einen natürlichen Sinn, und manches außer diesem auch noch einen symbolischen Sinn. In Maeterlincks Märchendramen sehen wir wohl deutlich die allsgemeinen Umrisse der Märchenhandlung vor uns und erschauern in der düstern Stimmung des Todes, die alles durchweht, aber manchmal können wir bei den einzelnen Reden uns nicht denken, daß sie einen natürlichen Sinn haben, und oft können wir uns bei ihnen nur denken, daß sie vielleicht einen symbolischen Sinn haben. Aber nicht auf die einzelnen Worte und ihren exakten Sinn kommt es dem Dichter an, nur darauf, daß sie im Zusammenhalte mit den puppenartigen Figuren seiner Märchenspiele eine gewisse Grundstimmung in uns erwecken, variieren und sekhalten, die er benützt, die letzten Fragen des

Lebens, das geheimnisvolle Problem des Todes unserm Gemüte

näher zu bringen.

Maeterlind selbst sagt von den Dramen der ersten Periode seines Schaffens, daß sie alle "die unenbliche, sinstere, heimtücksich geschäftige Gegenwart des Todes erfüllt". "Das Kätsel des Daseins wird nur durch das Kätsel seiner Bernichtung beant-wortet. Und obendrein ist dieser Tod eine gleichgültige und unerdittliche, blindlings drauslos tappende Macht, die mit Borliebe die Jüngsten und am wenigsten Unglücklichen dahinrasst... Shandelt sich auch nur um kleine, zarte, zitternde und tatenlos grübelnde Geschöpfe; und die Worte, die sie sprechen, die Tränen, die sie vergießen, erhalten nur dadurch eine Bedeutung, daß sie in den Abgrund stürzen, an dessen Kande das Stück spielt, und daß dieser Sturz mitunter einen Widerhall weckt, der die Annahme zuläst, der Abgrund sei bodenlos, weil der Schall, der aus ihm herausdringt, dumpf und verworren ist."

So äußerte fich Maeterlind felbst über den Grundcharafter und die Sonderart dieser Dramen, in benen ber Tod die Rolle ber "erhabenen Berson" spielt, zu einer Zeit, ba er es für "redlicher und weiser" hielt, den Tod "bon diesem Throne" in unserer Weltauffassung und der Dichtkunft, "der ihm vielleicht nicht gebührt, zu verweisen". In "Aglavaine und Gelnsette" hatte der Dichter die Entthronung des Todes vergeblich versucht. Der Dichter wollte, daß der Tod "der Liebe, der Weisheit oder bem Blude einen Teil feiner Macht abtrete"; aber ber Tod hat ihm "nicht gehorcht". In "Blaubart und Ariane" hat Maeter= lind den Tod dann symbolisch justifiziert, und in "Schwester Beatrir", wie er sich selbst ausdrückt, "die ersten tastenden Schritte" gemacht "zu einer Schaubühne bes Friedens, bes Glückes und der Schönheit ohne Tränen". Für "Monna Banna" dürfte freilich diese ideale Schaubuhne der Butunft, auf der "bie unbewußte, aber ftarte und überzeugungsvolle Weltauffaffung bes Dichters feinem Wert eine höhere Weihe verleiht", wohl nicht die richtige Stätte fein.

"Pelleas und Melisande", das unsere Berliner Gäste uns gestern brachten, gehört noch ganz der Dramatik des Todes an. Es ist ein einsaches Spiel im Märchenton, das uns Liebesleid

und Liebestod bes Belleas und ber Melisande, ber Gattin Golauds, vorführt, wie "Aglavaine und Gelnsette" bas Liebesleid Aglavainens und Meleanders und den Liebestod der Gelnsette. ber Gattin Meleanders, behandelt: und in all jenen märchenhaften Schlöffern, Gangen, Gewölben, Grotten, Türmen, in benen und mit benen Maeterlinds Märchenstude fvielen, weben auch hier die Schauer des Todes, wie der Dichter auch am Strande des Meeres, im Rauschen ber Garten, am Rande ber Springbrunnen fie uns ahnen läßt.

Lassen sich die Märchendramen Maeterlinds nur aus ihrer besonderen fünstlerischen Absichten beraus gang versteben, fo fönnen fie auch nur durch einen besondern fünstlerischen Stil gang zur Geltung gebracht werden. Ein darauf hinzielendes Streben kann nun die Darsteller leicht zum Minaudieren und zu Mätichen aller Urt verleiten. Die Schauspieler des Reinhardt= schen Ensembles hielten sich mit Recht zunächst an die Einfachbeit und suchten in ihrem Rahmen der Sondernatur der gegebenen Aufgabe gerecht zu werden; aber nicht nur, daß ihnen dies im allgemeinen nicht gelang, fie füllten diesen Rahmen mehr mit Nüchternheit als mit Poesie aus, und statt sich in die innere Stimmung ber Dichtung zu versenken, um so auch Stimmung bei den Rubörern zu erwecken und festzuhalten, bemühten sie fich mehr, die äußern bramatischen Effette berauszuarbeiten, wodurch einzelne Szenen, wie die Ausholung des Kindes, das Berhör der Sterbenden, geradezu einen brutalen Charafter bekamen.

Um nächsten fam dem Ziele, das bei der Aufführung der= artiger Maeterlindschen Stude anzustreben wäre, wohl Fräulein Lucie Söflich, die Darstellerin der Melisande, aber auch fie erweckte mehr eine Vorstellung davon, wie die ganze Sache etwa gemacht werden könnte, als daß von einer erfolgreichen Durch= führung ihrer Aufgabe hätte die Rede fein können. Geradezu gefährlich jedoch war die derbe Art, in der die scheuerlustigen Mägde am Schloftore einsetzen. So erweckt man nicht die buftere Vorahnung blutigen Mordes, der die Schwelle mit un= austilgbarem Schatten farben wird, sondern gibt jenen, benen ber aute Wille fehlt, auf die Intentionen des Dichters einzugehen, Gelegenheit, durch vordringliches Lachen die Stimmung von Ansang an zu gefährden. Biel besser war allerdings die zweite Szene der Mägde; wahrhaft stimmungsvoll war das aus der Tiese heraufklingende Lärmen und Lachen der in der Sonne

fich tummelnden Rinder gemacht.

Wie schwierig es übrigens sein mag, die richtige Art ber Darstellung für diese fernab von den gewöhnlichen Bfaden unserer Schauspielkunft liegenden Aufgaben zu finden, können vielleicht am besten die eigenen Worte des Dichters zeigen, die er bon feiner "Bringeffin Maleine" gebraucht, die aber auch für "Belleas und Melifande" noch immer mehr Geltung haben, als er an= zunehmen scheint. Maeterlind fagt: "Es ware, um ein Beispiel anzuführen, nicht schwer gewesen, manche gefährliche Naivität, einige unnüte Szenen und die Mehrzahl jener erstaunten Bieber= holungen auszumerzen, welche den Versonen den Anschein von etwas ichwerhörigen Schlafmandlern geben, die beständig aus einem schweren Traum erweckt werben muffen. Ich hatte hier und dort auch ein Lächeln unterdrücken können. Aber ber Dunstkreis, in dem diese Gestalten leben, und felbst die Landschaft ware badurch verändert worden. Auch ist diefer Mangel an Sellhöriakeit und Schlagfertigkeit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Geistesverfassung und entspricht ihrer etwas düstern Weltanschauung."

Eine besondere Hervorhebung verdienen die stimmungsvollen Dekorationen, die ganz aus dem Geiste der Dichtung geschaffen sind. Die hinzugetane Musik hingegen entsprach mehr der Dar-

stellung.

### 2

### Mutter. Die stillen Stuben.

"Mutter", Schauspiel in einem Akt von M. E. delle Grazie. "Die stillen Stuben", Schauspiel in drei Akten von Sven Cange. Burgtheater 12. Mai 1903.

Frau Oberlehrer Helga Thehsen ist erst vierundzwanzig Jahre alt. Ihr Mann hat immer Kopsweh. Achtzehn Stunden wöchentlich hält er Schule, und wenn er nicht Schule hat, liest er. Was sollte er auch sonst tun, fragt er selbst. Gelb hat das Shepaar keines und dabei die Anwartschaft, daß es auch nie welches haben wird. Und so sindet Helga, es sei, "als wär' alles aus". "Aber es ist nicht aus," erklärt sie dem Herrn Amtsanwalt Carsten — "es kann nicht aus sein — wenn man erst vierundzwanzig Jahre alt ist!" Und der Herr Amtsanwalt Carsten ist erst dreiunddreißig Jahre alt und er liebt das Leben und hat einen "so besonders starken Drang zum Leben", und nun sitzt er da in dem kleinen Städtchen als Amtsanwalt mit der Aussicht, er "werde wohl einmal als Amtmann enden". Und so sieht er die Dinge ungefähr so an wie Frau Helga und kann auch nicht glauben, "daß alles aus sei".

Und auch sonst ist es, als wenn ein gleiches Geschick die zwei vereinte. Bei beiden war es eine Katastrophe, die den Bater traf, durch die fie ihrem Lofe zugedrängt wurden. Carftens Bater war Militar, "das stärkste Talent in der Armee". Die Welt schien seinem Sohne offen zu stehen, da stürzte der General vom Pferde, und da man in Danemark Generale, die auf den Ropf gefallen sind, nicht brauchen kann, war es "innerhalb einer halben Minute" mit seiner Zukunft und der seines Sohnes vorbei. Und helgas Bater ift "auch einer, der vom Pferd gestürzt ift". Er war der erste Abvokat hier in der Stadt. Bor fünf Sahren noch. Da kam er in Geldschwierigkeiten. Unter normalen Um= ständen hätte er sie wohl leicht überwinden können, aber seine Frau war plötlich gestorben und das hatte ihn so gelähmt, daß er "alles gehen ließ, wie es ging" und bankerott wurde. Damals war es wohl, den beiläufigen Zeitangaben1) des Dialoges nach, daß Oberlehrer Thensen Selga Christensen zur Ghe nahm und - befam.

Ohne bas würde er sie nämlich kaum gekriegt haben. Helga freilich sagt: "Es gibt keinen besseren, seineren, vornehmeren Menschen auf der Welt!... Herrgott — was wär' ich ohne ihn! Alles auf der Welt hat er mich gesehrt! Eine kleine, dumme, hohle, alberne Gans — eine kleine dumme Gans — etwas

<sup>1) &</sup>quot;Erst fünf Jahre," sagt sie, "sind seit Baters Niedergang her;" "fast sechs Jahre," sagt sie, "ist sie verheiratet." Welche seine Unterscheidung in der Ausdrucksweise!

anderes war' ich nicht. Er hat mich alles gelehrt. Er erweitert meinen Gesichtsfreis jeden Tag. Rein - tein Mensch auf Erden ist so gut und lieb zu mir gewesen wie er!" Aber bas geht wohl mehr auf die Zeit nach der Katastrophe. Und der Schwiegervater ist ihm gar nicht grün, "Der Berr Oberlehrer hat eine Erziehung allerersten Ranges genossen," sagt er zu Carsten: "er ist ein feiner Mann und ein gebildeter Mann und ein ebler Mann" - aber ..ich fann ihn nicht ausstehen". Er nimmt nicht die Sand, die der eintretende Schwiegersohn ihm "borfichtig" entgegenhält, und ba er wieder drauken ift, faat er von ihm: "Sein Berg ift ein leerer Schwamm - und ber Pfeifentopf, ben er ba oben siten hat - ist faul. Er qualmt." "Rehmen Sie sie fort von hier," raunt er Carften ins Dhr, ..eh' es zu spät ift! - so nehmen Sie sie boch! - - - Ach. glauben Sie mir, junger Mann - fie hat ein weiches Berg -. Ich kenn' sie von klein auf — sie ist gut — wie ihre Mutter. Man muß nur anklopfen — Klopfen Sie an, junger Mann klopfen Sie an! - Sie sind ja schon halb brin!" Und zur Tochter sagt er einfach: "Nicht wahr, mein sußes Rindchen bu kannst ihn ein bifichen leiben?... bu hast ihn ja lieb. Rindchen - warum faaft bu es ihm nicht?"

Ein sonderbarer Vater, werden wir uns denken. Wir erinnern uns wohl, gesehen zu haben, daß Mütter, benen der Gatte oder Bräutigam der Tochter nicht zusagt, dieser gelegentlich einen Bink mit dem Zaunpfahle geben, daß sie sich auch einmal was Besseres zukommen lassen solle — aber dem Vater liegt solches Mitgesühl mit vermeintlichem Liebesmißgeschick der Tochter doch serner. Und die bloße Sorge um die Zukunft des Kindes, die bloße unbestimmte Abneigung gegen den Schwiegersohn genügen uns nicht, den Vorgang ganz zu erklären. So müssen wir uns denn hier schon benken, daß ein ganz bestimmter Grund obwaltet, der den Schwiegervater antreibt, so gewaltsam in die Ehe seiner Tochter einzugreisen, daß seinem Hasse ganz besondere Motive zu Grunde liegen.

"Jest steht ihr ba, wie Abam und Eva im Paradiese — Und sie sahen, daß sie nacht waren," sagt der seltsame Bater, nachdem er den Schleier weggezogen, der die Empfindungen der

beiden gerade noch zur Not bedeckt hatte - und läßt fie allein. Und Carsten will sich ihr schon nähern, aber Helga weist ihn gurud. Sa fie wendet fich hilfesuchend an ihren Mann: "Du mußt aut zu mir sein, hörst du? Du mußt auf mich achten. Du mußt nie von mir weggeben," und ba Carften ihr in einem Briefe feine Liebe gesteht, ergablt fie alles bem Gatten. Der aber friegt, da er hört, daß Carsten fommt, wieder sein Ropfweh und will zunächst weggeben, und da seine Frau dieses Ropfweh denn doch für unzeitgemäß erklärt, trinkt er feinen Raffee "in aller Seelenruhe" und erklärt seiner Frau, die ihm gesteht, daß sie ohne seine Silfe Carftens Geliebte wurde, rund heraus: "Ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht als Che= gatte jett fprechen - weder als bein Mann im besonderen, noch als Chemann im allgemeinen, beffen Pflicht es ift, "feinen Berd zu schützen" - wie man zu sagen pflegt. Ich fann nur sprechen als ich selbst — als Niels Thepsen — das einzige, was ich eigentlich bin." "Ich glaube überhaupt nicht, daß ein Mensch bem anderen helfen tann, wenn wirklich etwas auf bem Spiele fteht." Und: "Ich hab' es feit einiger Zeit bemerkt, aber ich habe nichts bagegen getan. Bas hatt' ich auch tun follen?" "Bollständig allein mußt du entscheiden, was du jest tun willst."

Da wirft sich Selga, die sich fühlt "wie ein kleines Kind, das sich auf der Straße verlausen hat und das von allen verlassen ist", Carsten selber an den Hals. Das heißt, sie erklärt ihm, sie wolle sich auf kein Berhältnis mit Absteigequartier und derzleichen einlassen, fragt ihn, ob er genug Geld habe, um sein Amt aufzugeben und mit ihr wegzugehen, und erst nachdem sie befriedigende Aufschlüsse erhalten hat, ladet sie ihn ein — sie zu küssen. Und mit diesem Auß erscheint ihr auch die Frage des Heiratens und des Kinderkriegens entschieden. "Ich habe ja keine Kinder — ich hab' immer welche haben wollen — aber jest ist es ja ganz gut, daß ich keine habe. Sie werden mich ja doch heiraten, nicht wahr? ... Na ja — dann werden die Kinder schon kommen. Es wäre doch verwunderlich, wenn ich keine Kinder haben kollte."

Und nun gehen fie ins Nebenzimmer, mit Thehsen alles ins Reine zu bringen. "haben Sie keine Angft," meint Helga,

"er wird Ihnen eine Zigarre anbieten." Aber verstört kommen beibe zurück. Das unheimliche Ausschen Thehsens, der Blick seiner Augen hat sie beide überwältigt und in ihnen dämmert die Erkenntnis, Thehsen nehme das Ganze doch vielleicht anders, als sie gedacht hatten.

Hier eigentlich erst ist es, wo der Dichter in unendlich seiner und leiser Art uns den Schlüsselzu dem Verständnisse der Vorgänge in Helgas Seele gibt. Sie hat die Empfindung, ihr Mann liebe sie nicht, er mache sich nichts aus ihr, und dieser Gedanke treibt sie Carsten in die Arme. Und so konnte sie ihrem Manne mit Recht sagen: "Wenn du dir was aus mir machst — dann mache ich mir nichts aus ihm." Und so start sie jest, da Carsten die Vermutung ausspricht: "Ich glaube — er liebt Sie", eine Weile vor sich hin, "prest die Hände gegen die Brust und lächelt schwach". Aber der Gedanke hält ofsendar nicht Stand bei ihr, und schon im nächsten Augenblicke wirst sie sich Carsten "fassungslos in die Arme und drückt ihn an sich": "Dich lieb" ich ja." Und aleich beute noch will sie zu ihm kommen.

Freilich, Carsten zweiselt daran, daß sie kommen werde. Aus ihren Worten kann er diesen Zweisel nicht schöpfen, so muß er aus ihrer ganzen Art, die der Dichter nur in leisen Bemerkungen andeutet und die uns plastisch die Darstellerin vor Augen zu führen hat, entnehmen, daß viel mehr sie zurückhält, als sie selber ahnt. "Trozig und heraussordernd" blickt sie nach der offenstehenden Türe, durch die man zu jener vom Zuschauer-raum aus nicht sichtbaren Türe gelangt, hinter der das Zimmer ihres Gatten liegt. Nach innerm Kampse geht sie in jener Richtung ab — aber mit "verstörter Miene" sommt sie sosort zurück: "Zugeschlossen." "Was soll ich tun! Ist denn keiner, keiner, der mir hilft?" Da kommt ihr der Gedanke an die Mutter. Ihr Beispiel soll ihr Lehre sein. Sie eilt zum Bater, ihn zu fragen, ob nicht auch Mutter dereinst einen Andern gesliebt habe — und was sie getan hat.

Sie kommt gerade recht, benn eben saß so etwas wie ber Geist der Mutter zwischen dem Bater und einer nächtlichen Besucherin namens Josesa, einer recht merkvürdigen Dame, über die wir nur ersahren, daß das "Ablegen" der Kleider "ihr

Geschäft" sei und daß sie bieses ihr Geschäft früher in Robenhagen ausgeübt habe. Der Bater schiebt Josefa in eine Rammer, in ber fie verschwindet, öffnet der vochenden Tochter und steht ihr Rede. Ja Mutter ... hat einen Andern gern gehabt". Aber sie ist nicht, wie die Tochter meint, "zu bem Andern gegangen", sondern fie nahm Gift, denn fie wollte nicht . . . " "In ihrer Sand lag - als fie tot war - ein Stud Bavier, barauf stand: "Ich bin bein." Sa, aber wessen? Der Zweifel barüber hat den Bater "zu einem gefallenen Manne gemacht". "Ich habe ja mit ihm — dem Andern," fagt er, "darüber gesprochen. Aber was hat er mir fagen konnen? Dan nichts zwischen ihnen vorgegangen war - als ob ich das nicht gewußt hätte! Aber — ob er es war, den sie geliebt hat, als sie starb — oder ob ich es war - das weiß ich bis zu diesem Augenblicke nicht." Da will Helga, erschüttert von der Lehre, die ihr die Mutter fterbend gegeben, ihrem Beispiele folgen, aber ber Bater entreift ihr bas Wift, und eben zu rechter Zeit tommt Thenfen, der feine Frau bei ihrem Bater sucht. "Rie vorher hab' ich gewußt, daß ich dich so gern hab'," sagt er jest auf ihre Frage, ob er fie liebe, und jest wollen fie beibe - leben. Go wenigstens in ber Fassung des vorliegenden Buches, mahrend in einer andern, angeblich ältern, die im Burgtheater bevorzugt wurde, Belga bas Gift wirklich nimmt und ftirbt.

Ja, mag sich ber unausmerksame Leser, ober ber Mann, ber eine nicht in das Innere des Stückes eingehende Borstellung gesehen hat, fragen, wie nun, wenn der Obersehrer wieder Kops-weh kriegt? Und ist er nicht wirklich ein leerer Schwamm mit einem qualmenden Pseisenkops, wie der alte Christensen ihn genannt hat? Warum kann er jetzt, wo es fast, oder, nach dem ersten Entwurse des Dichters wirklich zu spät ist, was er früher nicht gekonnt hat, da es Zeit war? Das ist aber eben das Eigentümsliche, das Reizvolle an Sven Langes Drama, daß es auf den ersten Blick roh und willkürlich gesucht und verdreht erscheinen mag und daß sich die ganze wundervolle Psychologie, die darin liegt und vom Dichter sast ängstlich verborgen ist, nicht aus dem Perorieren und Selbstbespiegeln der Handelnden, sondern nur mählig aus dem Ganzen heraus erschließt. So spricht es

ber Dichter nirgends aus, was zwischen Thehsen und Christensen gestanden hat, nur erraten läßt er es uns, daß Thehsen es war, den Frau Christensen geliebt hat, und erst wenn wir zu dieser Erkenntnis gekommen sind, erfassen wir auch, was zwischen Thehsen und Helga gestanden hat. Auf der einen Seite der Mann, der ein Mädchen, um es zu versorgen, aus Liebe zur Mutter geheiratet hat, sie mehr als Kind denn als Weib liebend — auf der andern eine gesunde Frau, die Liebe will, Gattensliebe und — Kinderliebe.

Nun verstehen wir auch die kühle Philosophie Theysens, mit der er seine Passivität motivierte: "Wenn wir schon kein Unglück voneinander abwenden können, so brauchen wir jedensfalls einander nicht ein Glück zu versperren." Zetzt verstehen wir aber auch, daß schließlich in dem Herzen Thehsens die Tochter an die Stelle der Mutter rückte und daß der drohende Verlust, das Angstliche der ganzen Situation diesen Wandlungsprozeß zum Ausdrucke und ihm zum Bewußtsein brachte. Zetzt wird der Oberlehrer nicht mehr Kopsweh kriegen und Frau Helga wird es auch bald nicht mehr an Kindern sehlen. Zetzt wird es laut werden in den "stillen Studen". Und darum war auch ihr Tod keine dramatische Rotwendigkeit.

Vor Langes mit feinster Runft tomponiertem Drama wurde bas Schausviel "Mutter" von M. E. delle Grazie gegeben. Das Stud gehört zum Ginakterzyklus "Bu fpat" und hatte seinerzeit in deffen Rahmen gegeben werden follen. Biele hatten geglaubt, die Erfrankung der Frau Mitterwurzer, mit der damals die Beglassung bieses Dramolets motiviert worden war, sei nur ber Anlag gewesen, einer gewonnenen Erkenntnis Rechnung zu tragen. Aber es wird Einem nichts Unangenehmes geschenkt auf dieser Welt: man sieht jest, nur der bedauerliche Anlaß war vorhanden, die erfreuliche Erkenntnis aber hat gefehlt. Abrigens erwies sich das Prinzip der stofflichen Verteilung als gang zweckmäßig - vom Standpunkte bes Theaters und ber Verfasserin aus. Manches verträgt man löffelweise gang gut, was, auf einmal genossen, benn doch nur widerwillige Aufnahme fände. Eben barum aber ift es boppelt ichabe, bag bas Bublifum nicht alle vier "Dichtungen" auf einmal vorgesett erhielt. Da würde wohl auch die trefsliche Darstellung, die das romanhafte rührselige, raunzige Stück von der Mutter und ihrem erst versleugneten, dann gesuchten und schließlich unerkannt von ihr an ihrem Sterbelager weisenden Kinde durch Frau Mitterswurzer und die Herren Sonnenthal und Nissen sand, nicht die verdiente Ablehnung hintangehalten haben und der ganze Wert des "Zyklus" wäre noch deutlicher sestgestellt worden.

Recht wenig entsprechend war die Darstellung der "Stillen Stuben". Symptomatisch dafür, daß das Stud nicht richtig erfaßt wurde, war schon die Wahl des tragischen Schlusses. Und wie wurde alles vergröbert, wie oft das vom Dichter nur leise Ungedeutete bick unterstrichen - oder nicht verstanden und darum weggelassen oder fallen gelassen! So war Frau Medelsky, die Darstellerin der Helga, viel zu heftig in den Ausbrüchen ihrer Stimmungen, 3. B. gleich zum Schlusse bes ersten Aftes. Und Herr Korff, der den Amtsanwalt gab, war viel zu fehr komische Figur. Nur tief in des Amtsanwalts Innerm stedt das, was Berr Korff mit schwankartiger Wirkung gespielt hat und was Thensen zum Schlusse mit den Worten zusammenfaßt: "Go ift er nun einmal." herr heine aber als Chriftensen unterließ schon in feiner erften Szene die Andeutung, daß feine Abneigung gegen Thensen einen tiefern Beweggrund habe, und so hatte er auch nicht die Brücke geschlagen für das Berftandnis feiner "laut" und mit "zitternder" Stimme an Selga gestellten Frage: "Willst du auch seinen Namen wissen?" Und die Bemerkung Thensens, er habe Kopsweh, mit der er motiviert, warum er vor dem Eintreffen Carftens weggehen wolle, wurde herrn Gregori ganz gestrichen, wohl damit hier nicht gelacht werde. Gerade hier aber hätte der Darsteller die Aufmerksamen ahnen laffen können, daß der Mann, der in diesem Augenblice Ropfweh vorschützt, vielleicht auch bei andern Anlässen das Ropfweh nur - porichütte.

Um wenigsten ließ Fräulein Wilke über das innere Wesen der Person, die sie zu spielen hatte, Unklarheit obwalten. Man hatte zwar, wohl mit Rücksicht auf die Traditionen des Hauses, nach denen Prostituierte nur dann auf die Bühne gebracht werden dürsen, wenn sie den "bessern Ständen" angehören,

die Bemerkung gestrichen, daß das Ablegen der Kleider das "Geschäft" der nächtlichen Besucherin sei, im übrigen aber besseisigte sich die Darstellung gerade hier der wünschenswertesten Deutlichkeit.

Doch über die im vorstehenden entwickelte Auffassung der innern Psychologie des Dramas mag man ja leicht anderer Meinung sein. Eines aber ist sicher, die Darstellung des Burgstheaters hat es bewirkt, daß grob gelacht wurde, wo der Dichter seine Züge angebracht hat. Und zu dieser lustspielmäßigen Beshandlung paßte der "tragische" Schluß, den man bedauerlicherweise exhumierte, schon gar nicht.

#### S

## Reprise des "Götz".

Burgtheater 14. Mai 1903.

Im hofburgtheater spielte gestern herr Schmidt an Stelle bes erfrankten Baumeister ben Got. Man barf natürlich seinen Bos nicht an dem Baumeisters messen. Aber wenn man sich der Bergleichung enthält, muß man sagen, daß herr Schmidt eine sehr achtenswerte Leistung bot. Die Angewöhnung, zu viel Draan zu entfalten und mit der Stimme gelegentlich zu rollen und zu klirren, machte sich zwar auch diesmal wiederholt störend bemerkbar, aber den Recken und Saudegen im Gog brachte Schmidt gang gut zur Geltung, und auch an dem erforderlichen Einschlag leichten Sumors fehlte es ihm nicht, nur wo wir ge= wohnt sind, aus der Tiefe des Gemuts die schlichte Barme Baumeisters - boch da wäre er ja, der Bergleich, der nicht gemacht werden soll und den man doch nicht abweisen kann. Neu waren auch herr heine als Bischof von Bamberg und Berr Niffen als Lerfe. Beide waren gang an ihrem Blate. Er könnte füglich auch der ihre bleiben. Den Franz aber follte Berr Frant auch nicht ausnahmsweise spielen durfen.

# heyses "Maria von Magdala" und die Christusdramen.

Tur Aufführung von "Maria von Magdala" im Deutschen Volkstheater am 16. Mai 1903.

Die Kirche hat durch ihren erfolgreichen Kampf gegen die von den Römern dem driftlichen Abendlande überkommene Schaubuhne das Band zwischen dem antiken Theater und der germanisch-driftlichen Welt zerriffen und schon der heilige Augustin fonnte triumphierend ausrufen; per omnes civitates cadunt theatra! Und dieselbe Kirche hat in den gottesdienstlichen Beremonien, speziell der Eucharistie und den sich aus ihr entwickelnden Ofterspielen und Weihnachtsspielen die Brücke geschlagen von ber griechischen Bühne und dem Schauspiele des hellenischen Drients zu den Emanationen des Darstellungsdranges, der natur= gemäß auch in den driftlich-germanischen Bölfern vorhanden war und nach Betätigung strebte. Treffend bezeichnet Klein in feiner "Geschichte des Dramas" "die Meghandlung als einen in Form und Bedeutung dramatischen Aft: als eine Liturgie=Mufterie, welcher nur ein Schritt "zur liturgischen Mufterie", zum wirtlichen Mysteriendrama fehlt: die dramatische Absicht", und Du Méril in seinem 1849 erschienenen Buche "Origines latines du théâtre moderne" sucht in diesem Sinne die ganze Hand= lung der heiligen Messe fortlaufend zu interpretieren.

So gab es in der aus der Liturgie hervorgegangenen Dramatik des Mittelalters eine Zeit, in der Christus der natürliche Mittelpunkt, der eigentliche Held der dramatischen Ausführungen war, und die Kirche war es, die die Aufführung von
Nativitäts= und Passivielen lange veranlaßte und begünstigte, ja sie steht ihnen, wo sie außerhalb des Rahmens des
eigentlichen Theaters erfolgen, noch heute eher fördernd als
seindlich gegenüber. Ich erinnere nur an die Hörizer Passivins=
spiele, an die unter Patronanz des Leovereines in Wien arran-

gierten Weihnachtsspiele u. bgl.

Ganz anders aber liegt die Sache, wenn das "Theater" sich des Stoffes der Christustragodie bemächtigt oder ihn auch

nur streift. Dann interveniert der Erzbischof wohl bei der Oberstshofmeisterin — wie es anläßlich der Aufführung des "Hannele" in Wien geschah —, die Bischöse erheben ihr Beto, und man versucht die staatlichen Behörden zu bestimmen, daß sie ihre Zensurgewalt in den Dienst der Wünsche der kirchlichen Funktiosnäre stellen.

Und diese grundverschiedene Behandlung ist, ganz abgesehen davon, daß in den Fällen der letztern Art manchmal der Gesichtspunkt der Gewerbestörung mit Plat greisen mag, auch sachlich wenigstens begreislich. Jene Beranstaltungen waren und sind meist naiv. Ohne vieles Deuteln wird der Stoss von der christlichen Tradition übernommen und Abweichungen von der überlieserung ersolgen mehr aus unbewußter Berzierungslust oder aus Unverstand, denn aus Streben nach Anderung der innern Psichologie der Ereignisse oder aus irgend einer rationalistischen Absicht oder sonstigen Tendenz.

Just dazu aber drängt die Behandlung des Stoffes im Kunstdrama. Und so ist es auch kein Zusall, daß gerade im Anschluß an die resormierenden Bestrebungen der modernen Dramatik mit ihrem Drange nach psychologischer Vertiesung, die Pssege des Christusdrama in den Vordergrund tritt, ja eine wahre Massen=

produktion in Christusbramen platgegriffen hat.

Eine Anzahl berselben habe ich schon') vergleichend besprochen: Gonschorowskis "Hosianna", Sternheims "Judas Ischarioth", Zellings "Das Licht von Nazaret", Brands "Der Erlöser". An sie hat sich seither nicht nur Hehses "Maria von Magdala", sondern eine ganze Reihe ähnlicher Stücke angeschlossen, beren jüngstes wohl "Saulus von Tarsus" von Eduard Stilgebauer sein dürste, ein Drama, das in seinsinniger und bei Bermeidung aller falschen Sensationen doch höchst bühnenwirksamer Weise die Auferstehung Christi in ihrer Reslexwirkung auf seine Anhänger und Bersolger behandelt. Ich will auf alle diese Stücke nicht weiter eingehen. Wohl aber möchte ich von einem etwas ältern Drama hier sprechen, dessen ich damals nur stüchtig erwähnt habe.

<sup>1)</sup> Die bramatische Literatur ber Theatersaison 1900—1901, Auffäße vom 6. bis 27. September 1902, am Schlusse Bandes.

Gerade seine Bergleichung mit Hehses "Maria von Magbala" zeigt es so recht, wie billig, wie obenaustiegend oft die
bermeintlichen Bertiefungen der Christustragödie sind. Das Stück
bas ich meine, heißt "Rabbi Jesua", ist als Trauerspiel bezeichnet und unter dem Pseudonym "Nemo" 1893 erschienen.
Hehse und die andern Christusdichter haben dieses Buch, das
in Budapest gedruckt wurde und nicht einmal die Angabe eines
Berlegers enthält, gewiß nicht gekannt. Und wie eng schließen
sich so viele der neuen Motive und Beziehungen, die speziell von
Hehse in die Passion eingeführt wurde, an die dramatischen
Ersindungen des Herrn "Remo" an — nur daß dessen Drama
mit einer gewissen Kühnheit und Berachtung aller Kücksichten
und Kompromisse geschrieben ist, die es, ungeachtet gewisser
sprachlicher Schwersälligkeiten und ermüdender rhetorischer Längen
und Breiten, hoch über die Werke der meisten seiner Nachsolgerstellt.

Neben Christus sind es die Figuren des Judas und der "Magdalena", an denen die Dichter mit Vorliebe herummodeln und herumboffeln. Und doch ftehen diese Gestalten fo fest, fo ehern da in der überlieferung - ich meine die allgemeine, nicht die spezifisch religiose -, daß für das Gebiet der Dichtung vielleicht gilt, sint ut sunt aut non sint. Was würde man fagen, wenn ein Dichter, der ben Stoff ber Donffee - ernsthaft, nicht etwa parodistisch — behandelt, der Penelope andichten würde, daß sie die Abwesenheit ihres Gatten zu einigen Chebrüchen benütt hat, und dem Odhffeus, daß er fich darum auf ber Seimreise verspätete, weil er in Agupten an der Frucht= und Mehlbörse spekulierte und in Sizilien ein Bordell gründete? Wenn Shakespeare in "Troilus und Cressida" einen Achill hingestellt hat, deffen Bild sich nicht vereinen läßt mit bem Bilbe, das unserer Phantasie, unserm Gefühle bereits unauslöschlich eingeprägt ift, wenn uns einmal Shatespeares Drama zur Sand kommt, so hat er dies getan, weil er ben Homer gar nicht kannte oder doch nicht in und mit ihm aufgewachsen war, weil ihm Somer und Achilles gang etwas andres waren, als sie es uns sind. Aber Christus und Judas zum mindesten sind für und Typen, ebenso unwandelbar wie Obniseus, Benelope und Achill.

Christus tritt bei Sense nicht sichtbar auf, aber Judas und Maadalena find in seiner .. Maria von Maadala" wie im .. Rabbi Refua" die Sauptobiette der "vertiefenden Charafteristit". Beide Dramatifer haben wohl die Figur der Chebrecherin vor Chriftus mit einer andern biblischen Figur, der eine mit der Schwester bes Lazarus, der andere mit Maria Magdalena zusammengezogen und beide haben aus der Chebrecherin eine Courtisane gemacht. Judas ist beiden ein politischer Ropf, der die römische Berrichaft gefturzt feben möchte. Er ift Magdalenas früherer Liebhaber, im "Rabbi Jesua" sogar ihr erster, ihr Berführer, Magda= leng aber verliebt sich - in Christus, den fie predigen gehört hat, während sie im Sause eines ihrer römischer Bewerber an= wesend war. Judas wird eifersüchtig auf Jesus, und da Jesus auch den politischen Ideen des Judas zuwiderhandelt, verrät dieser ihn an die judischen Machthaber. Sest wissen wir endlich, wie die Sache damals eigentlich zugegangen ift! So wird von beiden Autoren die Christustragodie "psychologisch vertieft"! Rur daß beim Verfasser des "Rabbi Jesua" die einzelnen Büge viel schärfer herausgearbeitet und dramatisch viel wirksamer sind. Und da er kein Sehl daraus macht, daß ihm Christus ein Mensch ist und sonst nichts, ein medizinisch gebildeter Rabbi, fein Gott, widerstreitet wohl fein Stuck der Gottesidee, aber ber Widerspruch zwischen ber Gottesidee und den Brutalitäten, mit denen sein Rationalismus verziert ift, geht nicht klaffend burch bas Stud felbit.

Freilich sind diese Brutalitäten im "Rabbi Fesua" oft recht liebevoll ausgebildet. Während bei Hense Maria von Magdala sich bei Berteilung ihrer Gunstbezeigungen in erster Linie von ihren schwankenden Reigungen leiten läßt, ist es jener andern Magdalena zunächst um schnöden Sold zu tun. Sie klagt unß, mit welch widerlichen Gesellen sie dei Ausübung ihres Beruses oft zu tun habe, dasür "erhält" sie aber auch die Familie und speziell ihren kranken Bruder Lazaruß, ja sie deukt sogar daran, diesen von dem neuen Bunderraddi behandeln zu lassen und dem Arzt als Honorar hiesür eine Liebesnacht zu spenden. Bei einem Bankett wird sie von den schlemmenden Kömern in wirkungsvollem Klimax geseiert, als die erste ihrer Zunft

in "Jerusalem", "im Lande der Juden", "in Romas weiten Reichen", und gerade da in edlem Wettstreit beschlossen wurde, daß diesmal alle der Magdalena kumulativ die Ehre eines Besuches erweisen, ertönt draußen die Stimme des predigenden Jesu. Und während bei Hense die Liebe Waria Magdalaß zu Christus insolge der Passivität Christi zu keiner rechten dramatischen Entwicklung und Wirkung gelangt, wird "Raddi Jesu" von leidenschaftlicher Gegenliede zu Magdalena ersaßt. Er kämpft, er ringt, er spricht den Lehrsaß auß, daß Gott gegen "die mäßigen Genüsse" nichts einzuwenden hat, er wird schwach, er möchte einmal wenigstens "die Liebe fühlen, der Liebe Süße und der Liebe Seligkeit in einem Kusse", er füßt Magdalena und — sie ist es, die ihn an seine Mission erinnert und aufrechterhält!

Bringt man Christus einmal in einen Liebeshandel, dann ist aber derlei nur die logische Konsequenz. Die Sache wird dadurch nicht schlimmer, sie ist anders nur schlechter. Und wenn im "Rabbi Jesua" dieser von Judas beobachtete und verratene und von Jesus eingestandene Kuß geradezu zum Grunde seiner Berurteilung wird, bringt Hepse in nicht minder bedenklicher Weise die Frage des Ersolges oder Nichtersolges des Ersolgungs-werkes in Zusammenhang mit Magdalenens anderweitigen Liebes-abenteuern. Der edle Kömer Flavius hat schon alles erwogen zu Christi Besreiung; er stellt nur eine kleine Bedingung, daß Maria von Magdale ihn nächtlich bei sich einlasse und ihr Lager mit ihm teile.

Gegen diesen Punkt haben jene ihre Angriffe gerichtet, die im Namen der religiösen Empfindung ein Berbot der Aufführung von "Maria von Magdala" verlangt haben. Sie denken so klein von ihrem Gotte, daß sie glauben, er könne beleidigt werden, und so groß von sich, daß sie es für verbrecherisch oder doch unstatthaft erachten, wenn jemand ihren Ansichten widerspricht. Aber nicht eine staatliche Bersolgung vom Standpunkte der Religion aus, nur eine ästhetische Mißbilligung vom Standpunkte des guten Geschmackes aus kann hier in Frage kommen.

Wenn eine Satire, wenn eine Komödie oder Tragifomödie uns zeigen soll, von welch sturrilen Zufällen jene Momente der

geschichtlichen Aberlieserung abhängen konnten, die als Marksteine des Großen, des Erhabenen, oder doch des Gewaltigen in der Entwicklung gelten, dann mögen derartige Motive vorstrefslich für solche Zwecke passen. In einer pathetischen Tragödie ist aber derlei doch recht schlecht am Plat.

Ich kann sagen: "Ich glaube nicht an Christus", ich kann bestreiten, daß er gelebt habe, daß er am Kreuze gestorben sei, daß er einen göttlichen Bater gehabt habe, daß seine Lehren unverfälscht auf uns gesommen seien, ich kann erklären, daß mir das hellenische Heibentum in seinem Glückswert und seinem kulturellen Wert hoch über dem Christentum zu stehen scheine. Das alles sind Standpunkte, die sich diskutieren und auch in der Dichtung vertreten lassen. Man kann mit einem Worte das "Erlösungswert" ablehnen. Aber daran herumschustern soll man nicht. Und eine Idee, weil sie eine soziale Macht ist und durch soziale Macht gestügt ist, mit den äußern Zeichen der Bersehrung oder doch der Würdigung behandeln und sie dabei in Wirklickseit herabziehen in das Bett eines Freudenmädchens, das ist ein innerer Widerspruch und erweckt zum mindesten den äußern Schein der Unaufrichtigkeit. Und darum ist es auch nicht künstlerisch.

Sätten die firchlichen Machthaber und ihre weltlichen Büttel nicht burch Geschrei und Wohldienerei bem Senseschen Drama zur Berühmtheit berholfen, aus innerer Kraft mare es taum viel bekannter geworden, als die meisten andern Christusbramen es der großen Menge sind. Und felbst die tüchtige Darstellung bes Deutschen Bolfstheaters, in ber nur ber mit allen Runften ber Unnatur ausgestattete Rudas bes Berrn Beiffe ftorte, felbit bas glänzende Spiel ber Sandrod in ber Titelrolle werden bas Stud, sobald bie erfte Sensation verflogen ift, kaum lange auf ber Oberfläche bes Repertoires zu erhalten vermögen. Manche Leute, benen bas bloke Dasein eines Talentes wie ber Sandrod schon unbequem und gefahrdrohend erscheint, werden freilich nicht fagen: ..es war ein ichwaches Stud eines verehrten Dichters", fondern triumphierend rufen: "bie Sandrod gieht nicht", wenn fich zeigen follte, bag einfach "bas Stud nicht zieht". Das Bublitum fpendete übrigens ber Bremiere fturmifchen Beifall.

## Grillparzers "Sappho".

Deutsches Volkstheater 28. Mai 1903.

Im Deutschen Volkstheater hat gestern Abele Sandrock die Sappho gespielt. Es ist tief zu beklagen, daß dieses wahrshaft große Talent nicht an jener Stelle wirkt, an der zu wirken es berusen wäre und an der man seiner so dringend bedürste, und daß es an der Stelle, an der es wirkt, nicht jene Würdigung, oder doch nicht jene Verwendung sindet, die ihm gebührt. Die Sappho der Sandrock konnte, gut vordereitet, zur richtigen Zeit gegeben, sür das Deutsche Bolkstheater zu einem literarischen Erseignis werden. Gegen Ende der Saison, zu ermäßigten Preisen mit ermäßigten Kräften, war sie nur eine künstlerische Leistung und ein persönlicher Ersolg der Sandrock. Fräulein Dewal ist keine Melitta, Herr Wierth kann einmal ein guter Phaon, vielleicht überhaupt ein tüchtiger Schauspieler werden, wenn er ordentlich artikulieren gelernt hat. Hübsch sprach und sympathisch spielte Fräulein Hosfteusel die Eucharis.



## Reprise von Ganghofers "Reiligem Rat".

Deutsches Volkstheater 2. Inni 1903.

Ganghofer hat sein "ländliches Drama" "Der heilige Rat" neu bearbeitet und gestern ist die Dichtung in ihrer gesänderten Form im Deutschen Bolkstheater gespielt worden. Ganghoser hat hiemit der Meinung des Publikums, das der tragische Schluß nicht befriedigt hatte, Rechnung getragen.

Der Dichter ift wohl der Schöpfer seiner Gestalten, aber er ist nicht ihr freier Herr, so daß er nach Willkür mit ihnen schalten könnte. Oft sind vielmehr sie es, die ihn führen, die ihn zwingen, daß er ihnen solge, auch wo er selbst gern anders möchte. So mag es wohl Ganghofer ergangen sein, daß er die zwei frischen, jungen Liebesleute im "Heiligen Rat", denen er gewiß selbst mit teilnahmsvoller Liebe gegenüberstand, trot dieser seiner Liebe in ihrer hoffnungsvollsten Jugend einem jähen Tode zum Opfer sallen ließ. Gewiß war dieser Tod

ihm felbst ein Opfer, aber er fühlte sich zu Biesem Opfer ge= awungen, die Notwendigkeit dieses Opfers schien ihm offenbar aus ber Ibee bes Studes zu folgen. Ginen "guten Ausgang" erachtete er wohl als der fünstlerischen Absicht widerstreitend. bie er verfolgte; benn nicht motieren wollte er fich ja über ben Geift in driftlichen Landen, ber berartige Nutanwenbungen aus Religion und Bibel zieht, wie fie im "Seiligen Rat" ge= gogen werden, sondern geißeln wollte er ihn und brandmarken.

Aber ber Dichter ift nicht nur in seiner Bruft nicht freier Berr seines Stoffes, er ift es auch ben Dritten gegenüber, bor die nun einmal die Dichter mit ihren Werken zu treten pflegen, nur innerhalb gewiffer Schranken. Wenn ber Dichter totet, muß er von der Gerechtigkeit oder doch von der poetischen Not= wendigkeit seiner Tat auch die Leser, die Sorer überzeugen, sonst ift diesen ber Dichter als Dichter, mas ihnen ein Mörder als Menich ift.

Daran nun hat es offenbar in Ganghofers "Beiligem Rat" gefehlt; er hatte dem Publifum nicht jene Empfindung von ber Notwendigkeit des Todes des Liebespaares beizubringen vermocht, von der er felbst durchdrungen war. Das Bublitum hatte fich vier Afte lang in wirklicher Bergensfröhlichkeit erquickt und vor Lachen geschüttelt und zum Schluffe follte es fich bie zwei netten jungen Leute fast bor ber Rase vom Dichter erfäufen laffen und dazu wohl noch Beifall flatschen? Das Bublitum pfeift in solchen Fällen auf die Postulate der dichterischen oder sozialen Ideen und sett sich gegen bas, mas ihm auf ben äußern Blid hin überflüffige Graufamfeit zu fein scheint, entschloffen aur Wehre.

So hat denn Ganghofer luftige Miene gemacht zu dem Spiele. bas fich nun einmal auf ber Buhne fo luftig gestaltet hatte; er hat verzichtet, uns gegen den menschlichen Aberwit badurch aufgureigen, bag er Schuldlofe feine Ausschreitungen buffen ließe; er hat fich vielmehr begnügt, und über ihn lachen ju machen. Bor die Bahl gestellt, bas helle Licht zu milbern, bas burch fein Drama flutet, schon beizeiten mit bunklern Schatten einzuseten und bem Berte fo ein gutes Teil feiner berben, aber prächtigen Luftigfeit zu nehmen - ober ben "beiligen

Rat", ber in Heuchelei erteilt und in äußerer Bibelgerechtigkeit und borniertem Wortglauben befolgt worden war, troß des schlimmen Anfanges doch zu dem guten Ende führen zu lassen, zu dem ja so oft die menschliche Dummheit führt, hat er letzteres gewählt. Und wie die Sachen nun einmal liegen, hat er recht daran getan. Nicht recht hat nur das Deutsche Volkstheater getan, das, wie es seinerzeit dem Stücke nicht den ersorderslichen Raum gewahrt hatte, nun als Zeit der Reprise — den Juni erwählt hat! Da ist es freilich nicht schwer, mit einer vorgesaßten Meinung Recht zu behalten. Wie aber der Dichter seine Helden nicht willkürlich töten darf, wenn er sie einmal geschaffen hat, sollten auch die Theaterleitungen nicht Stücke umbringen dürsen, die sie einmal angenommen haben.

# Reprise von Schillers "Jungfrau von Orleans".

Burgtheater 10. Juni 1903.

Im Burgtheater wurde am 10. d. M. "Die Jungfrau von Orleans" wieder gegeben. Schiller liegt im Burgtheater arg banieber. "Don Carlos" fehlt feit Jahren gang im Repertoire, von einer würdigen Aufführung ber "Maria Stuart" fann feine Rede sein, so lange man nur eine Tragodin hat, andere Vorstellungen wieder sind in einzelnen Vartien unzureichend, ja geradezu schlecht besett, einige ganz verwahrloft. Bu diesen gang verwahrlosten hatte auch die "Jungfrau" gehört. Offenbar hatte man die Absicht, hier den äraften übelständen abzuhelfen, vielleicht fogar den löblichen Ehrgeiz, mit der Neuinszenierung der "Jungfrau" etwas Bervorragendes zu leiften. Siefür spricht die Besetzung des Königs mit Raing und - die bes Ratsherrn von Orleans mit Thimia, hiefür spricht noch mehr vielleicht, daß man neue Kostume machen ließ und für manche Szenen die Deforationen neu zusammenstellte, daß man alte Striche aufmachte, daß man den entthronten Erzbischof von Rheims in seine Rechte wieder einsetze und daß man von der am Burgtheater althergebrachten Besetzung ber "Erscheinung bes schwarzen Ritters" mit dem Darsteller des Talbot abging; vor allem aber spricht hiefür — das vordringliche Gebaren der Claque oder vielmehr der Claquen, die sich am Burgtheater organisiert haben, und die mit ihrem manchmal recht unanges brachten Toben wiederholt ernsten Widerspruch heraussorderten.

Durch die Besetzung Karls mit Kainz ist endlich das innere Gleichgewicht, das im Stücke besteht, auch in die Vorstellung gebracht. Dieser Kunst- und Liebesschwärmer am Throne mit seiner liebenswürdigen Schwäche, der den Schein von Kraft gewinnt, wie die Wellen des Glückes das Schifflein seines Königtums erfassen und heraustragen aus dem Strudel der Gesahren, und der beim ersten Zwischenfalle wieder in seine Schwäche zurücksinkt, ist eine Kolle wie geschafsen sür die Kunst des Kainz. Der König, dieser Held der Schwäche, ist mit Fug und Recht bei ihm nicht minder der Held des Dramas, wie die

Jungfrau beffen Beldin ift.

Alls ein anderes Zeichen eines guten Eifers habe ich die Besetzung des Ratsherrn mit Thimig genannt. Aber es gibt auch schlechte Zeichen guten Eisers. Und ein solches haben wir wohl hier vor uns. Diese Besetzung ist nicht nur überslüssig, sie ist gefährlich. Alls Thimig vor dem Könige kniete und eindringslich mit dem erhobenen Zeigesinger der Rechten zu schlenkern begann, da sah man unwillkürlich Thimigs "Abgesandten" in den "Käubern", der ebenso mit demselben Finger schlenkerte, und man lächelte hier, wo man dort lachte. Und derlei wird durch eine solche Besetzung geradezu prodoziert, wie auch die laute Heiterkeit, die der tragische Ausdruch Treßlers als Raimond hervorries, nicht ihm zur Last fällt, sondern denen, die ihm auserlegen oder gestatten, nach Wirkungen zu streben, die seinem Talente, so reich es ist, versagt sind.

Ob man Talbot und ben "schwarzen Ritter" burch einen Darsteller geben lassen will oder burch zwei, ist wirklich Geschmackssache. Für jenes spricht, daß Johanna das Gespenst selbst mit Talbot vergleicht, für dieses, daß Schiller beide getrennt im Personenverzeichnis anführt. Aber wenn man die Erscheisnung des Ritters von Talbot lostrennt, soll man sie nicht herrn heine spielen lassen, dessen Außerm das heldenhafte ebenso

fernliegt, wie seiner Verständigkeit diese Art des Romantischen. Freilich war auch Herr Devrient kein guter Darsteller dieser Gestalt, so wenig, wie er ein solcher für den Talbot ist, den er, einer schlechten Gewohnheit solgend, viel zu laut spielt, und dem mit der falschen Realistik in das Gesicht und auf die Rüstung gestrichenen Rots allein nicht beizukommen ist.

Daß man die Striche in der Rolle der Jsabeau, denen eine ganze Szene zum Opfer gefallen war, wieder aufgemacht hat, wäre ganz zweckmäßig — wenn der Grund entfallen wäre, um dessentwillen jene Striche gemacht worden sind, der Mangel einer entsprechenden Darstellerin für diese Kolle, die den ersten Schausspielerinnen meist zu schlecht ist, während die zweiten gewöhnslich wieder für sie zu schlecht sind. Und erst Frau Lanius! Um ihretwillen hätte man die Kolle noch mehr zusammenstreichen müssen, als sie es schon war.

Nach dieser Liste von Klagen bleibt nicht einmal mehr Kaum zur Behandlung des kläglichen Lionel des Herrn Frank und so sei mit Übergehung anderer minder wichtiger Schäden nur noch des Gelungenen in dieser Vorstellung gedacht, der Johanna der Medelsky, die manches, so besonders im Monologe des vierten Aktes, schön ausgearbeitet hat, hie und da aber auch hier des Guten zu viel zu tun und von den schönen Linien edler Einsachheit abzuirren beginnt, serner des Dunois, den Reimers seurig und doch mit künstlerischer Zurückhaltung spielt, und des

### 2

"englischen Solbaten" Schmidts.

## Gaitipiel des Neuen und Rleinen Cheaters aus Berlin.

4. Wedekind's "Erdgeist".

22. Juni 1903.

Neulich wurde im Theater in der Josesstadt Wedekinds "Marquis von Keith" gespielt, jest kann man auch seinen "Erdseist" in Wien sehen. Es sehlt uns von dieser Marke somit nur noch die Fortsetzung, die Wedekind zum "Erdgeist" geschrieben

hat ("Die Büchse ber Pandora"), und die Fortsetzung, die er etwa zum "Marquis von Keith" noch schreiben wird. Denn wie der "Marquis von Keith" nur das Widerspiel zum "Erdgeist" ist, das den Abenteurer zum Helben hat wie dieser die Abensteurerin, so schließen auch beide Stücke gleich sortsetzungsfähig, ja der "Marquis von Keith" endet eigentlich noch viel "fortsstungsfähiger", da hier der Held nicht, wie dort die Helbin, der Polizei in die Hände fällt, sondern mit ein paar tausend Mark noch rechtzeitig verdusten kann.

Beide Stücke blenden in gleicher Weise durch einige Ein= fälle, deren Wirkung jedoch wohl mehr in ihrer ungebundenen Frechheit liegt als in einem tieferen Gehalt. Die Armut der Erfindung diefer Abenteurerstücke springt erft so recht ins Auge, wenn man die Trias nebeneinanderhält. Im "Marquis von Reith" der Schwindler, den wir schon so oft gesehen haben, der, so lange es dem Autor beliebt, in seinen Unternehmungen und bei den Weibern Glück hat, und der, wenn es dem Autor nicht mehr beliebt, auf das Trockene gerät, von der Geliebten im Stiche gelaffen wird und über die Leiche des weiblichen Wefens, bas ihm am meisten ergeben war — hier ift es die Gattin stolpert. Im "Erdgeist" die Buhlerin, die vom "Blumenmädchen" zur Dame der Gesellschaft emporgestiegen, immer den einen Mann mit dem andern betrügt, immer den einen Gatten gleichsam mit seinem Nachfolger umbringt, bis sie ben letten eigenhändig tötet und verhaftet wird. Und in der "Büchse der Pandora" die= felbe Bublerin, die aus dem Gefängnisse befreit wird und, nachdem fie ichon im "Erdgeist" uns zu Zeugen ihrer Intimitäten mit Strolchen, Artiften und Rutschern, mit halbwüchsigen Jungen und perversen Weibern gemacht hat, uns nun das alles nochmals vorführt und vor unsern Augen von Stufe zu Stufe sinkt, ihre neue Laufbahn als ausbeutende und ausgebeutete Soch= staplerin im Salon beginnend und sie als Strafendirne in ber Dachkammer beendend, mit der Lustseuche behaftet — daher

Am bezeichnetsten für die Mache dieser Trilogie des Gaunertums, des Dirnentums und der Perversität, die, wenn

wohl der Titel des Studes - und "Sack dem Aufschliker"

zum Opfer fallend.

bem Lustmorbe etwa noch ber Mord aus Mordlust hinzugesellt wird, sich zu einer Tetralogie der moral insanity auszugestalten vermag, ist wohl die Art, wie die Bertreterin des "Erdgeistes" aus dem Gesängnisse befreit wird! Ihre lesdische Freundin reist nach Hamburg, wo gerade die Cholera wütet, wechselt die Untervässche einer Cholerakranken gegen ihre eigene, schiekt dann die insizierte Wäsche der Gesangenen und bewirkt so, daß sie beide erkranken und zusammen in die Isolierbaracke des Lazarets kommen, in der dann die beiden ihre Kleider tauschen und sich verwechseln lassen. Das ist nicht etwa Parodie, das ist ernstshafte Nachahmung der Sensationen eines Dumas, eines Sue. Aber wie hoch stehen die Ersindungen der beiden Komanciers über dieser Geschichte, die noch dazu mit größter technischer Unbeholsenheit vorgeführt wird.

Ich habe diese Episode aus der "Büchse der Kandora" erzählt, weil sie mir charakteristisch auch für die Art des "Erdseistes" zu sein scheint. Man hat in den Fehlern und Schwächen der fraglichen Dramen künstlerische Absichten sinden wollen. Ich glaube, mit Unrecht. Sie sind einsach Abenteurerstücke nach den Mustern des französischen Abenteurerromans. Aber sie reichen dei weitem nicht an ihre Bordisder heran. Den Helden Wedekinds fällt nichts Ordentliches ein. Ich vermag aber keinen tiesern Sinn, keine künstlerische Selbstbeschränkung hinter dieser Beschränktheit zu sinden, sondern kann den Eindruck nicht losewerden, daß nur dem Autor selbst nichts Ordentliches einsgesallen ist, ein Luxus, den er sich ja auch gelegentlich erslauben dars, da ihm schon so vieles in seinen andern Stücken eingesallen ist.

Immerhin bieten auch im "Erdgeist" das Stoffliche und die reichlich eingestreuten "pikanten" und frechen Bendungen mannigsache Anziehungspunkte für ein Theaterpublikum. Ein Boulesvarbstück gefällt fast immer, auch ein schlechtes. Und nun erst gar, wenn man sich nicht zu genieren braucht, sein Gefallen einzugestehen, weil das Boulevardstück als feine literarische Kost serviert wird, die nur der Kenner ganz zu würdigen verstehe!

Und ber "Erdgeist" ist ein Boulevardstück. Nicht darum etwa, weil er Laster und Perversität behandelt oder weil er

Bühneneffette enthält, sondern darum, weil er das Laster und die Berversität in schlechter, miglungener Form behandelt, weil seine Effette nur Buhneneffette find. Das Lafter, bas bier behandelt wird, ift unwahr, es hat vom Laster nicht die Psychologie, sondern nur die Gemeinheit, es will Lafter fein und es ift - grrfinn. Roh sind die äußern Effekte, die Kontraste hingekleckst, der Autor bemüht fich gar nicht, uns durch feinere Detailarbeit glaubhaft au machen, was er uns vorführt. Gin Beib, bem Rultus ber Sinnlichkeit ergeben, bem es Bedürfnis ift, fich im Schmut zu malgen, das die Gemeinheit um der Gemeinheit willen liebt. also die wohlbekannte "blonde Bestie", auf der einen Seite und auf der andern die Männer, lauter Efel, nur Efel, sobald bas Weib in Frage kommt. Ach ja, sie sind ja oft dumm, die Männer, und leicht an der Rase zu führen von den Beibern, mit benen sie verheiratet oder auch nicht verheiratet sind! Aber gar so einfach, wie Wedekind uns die Sache vorführt, ist fie doch nicht. Es muß boch noch etwas hinzukommen zur Gemeinbeit und zur Dummheit, damit ihre Wechselwirkung glaubhaft wird: beibe muffen logisch miteinander burch etwas perfnupft werden, und dieses Etwas ist es, was hier fehlt. Es ist genau das= felbe Etwas, bas ein Drama von einem Boulevarbstud, ein literarisches Werk von einem pornographischen unterscheibet.

Einen wesentlichen Anteil an dem Beisalle, den die Berliner mit dem "Erdgeist" hier fanden und der nur nach dem zweiten und dem letzten Akte auch auf Widerspruch stieß, hatte übrigens die Darstellung. Wieder die sorgfältige Abtönung, wieder das ausgeglichene Spiel, das schon beim letzten Gastspiele ungeteilte Anerkennung fand. Von den Einzelnen möchte ich besonders hervorheben Emanuel Reicher, der das schwierige Problem, den Oberesel Dr. Schön zu spielen, ohne ausgelacht zu werden, so weit als möglich löste, und Richard Ballentin, der als Strock Schigolch besonders im letzten Akte sehr wirksam war — vor allem aber Gertrud Epsoldt, die mit ihrer Lulu eine wahre Meisters leistung bot und den Schein der Tugend, das Spiel der Koquetterie und das Gebaren des Lasters mit gleicher Kunst zur Darstellung brachte.

## 5. "Ackermann" von Felix Hollaender und Lothar Schmidt.

Felix Hollaender, bessen "Ackermann" gestern im Bolkstheater gegeben wurde, hat schon einmal einen Theaterersolg gehabt. Das war zu Beginn der Neunzigerjahre mit einem Stücke "Die heilige She", einer Kompagniearbeit von ihm und Hand Land, die sich durch eine gewisse Kühnheit der Idea außzeichnete — und deren Aufführung von der Zensurbehörde verboten wurde. Als die "heilige She" wird das Liebesverhältnis dargestellt, das ein junger Mann mit einem Mädchen unterhält. Wie er sich dann, dem Drängen seines Baters, eines reichen Bankiers, nachgebend, mit einer andern verehelicht, bricht er jene "heilige She"; nachdem er sich in der Trostlosigkeit seiner neuen unheiligen, ehebrecherischen She zu dieser Erkenntnis durchzerungen hat, versucht er vergeblich, sich wieder in den Stand der heiligen She zurüczuretten: seine ehemalige Geliebte hat sich inzwischen längst "einen Andern" genommen.

Auch "Ackermann" ist eine Kompagniearbeit, aber der Kompagnon ist diesmal Lothar Schmidt, der Berfasser des burschistosen Philisterstückes "Der Leibalte" (auch "Der Leibbursch" betitelt), und das Stück hat weder eine kühne Idee noch eine andere Idee und ist auch von der Zensur nicht verboten worden.

Ackermann ist ein alter Geizhals, der bei einer ältlichen Witwe wohnt, die eine jugendliche Tochter hat. Der Alte teilt der Witwe mit, daß er sich verheiraten wolle, und die Alte glaubt zunächst natürlich, er habe auf sie Absichten. Das könnte sie nun doch schon wissen, daß solche alte Herren immer die Tochter heiraten wollen! Das haben wir doch schon so oft im Theater gesehen. Zunächst ist also die Mutter entrüstet. Und dann ist die Tochter entrüstet. Hab von noch dazu einen jungen! Aber pünktlich stellt sich eine Psändungsfommission ein und vor ihrer ersprießlichen Tätigkeit schwindet zuerst die Entrüstung der Mutter und dann offenbar auch die der Tochter.

Wenigstens ist sie zu Beginn des dritten Aftes die Gattin des Alten. Freilich behandelt sie ihn recht schlecht. Aber er hat

ja gar nicht um der Liebe willen geheiratet, er hat ja nur des Hasses willen gefreit. Er wollte zwischen seinen Geldschrank und seine erblustigen Verwandten einen Erben eigener Erzeugung sehen — und den führt er ja jetzt stolz und vergnügt im Kinderswagen umher. Da erscheint aber ein menschenfreundlicher Haussarzt und rechnet dem Alten, der disher offenbar nicht dis acht hat zählen können, vor, daß von Juli dis Februar, von der Hoodzeit des Alten dis zur Geburt des Sprößlings, nur acht Monate verstrichen seien; und es erscheinen die erblustigen Verswandten und beweisen aus Briefen der Gattin an den Jugendsgeliebten — o, diese Briefe! — schwarz auf weiß, daß dieser Erbsprößling gar nicht sein Sprößling ist. Da ersaßt wilde But den Alten, und er nimmt vor unsern Augen surchtbare Rache: er schiebt seine Vertpapiere in den Osen, ein Paket nach dem andern.

Das läßt uns nun freilich im Theater furchtbar fühl und fommt uns gar nicht tragisch vor. Wir zittern vor Dolchen, wenn wir auch wissen, sie seien stumpf oder nur von Bappe, wir schaudern, wenn der Beld oder die Seldin den Giftbecher leert, obwohl höchstens Limonade barin ift. Aber Geld ver= achten wir überhaupt - im Theater, und nun gar erst Geld, bas gar feines ift! Damit fann man uns feinen Gindruck machen, daß da einer Papierpakete anzündet und behauptet, das seien "ungarische Goldrente", "preußische Konfols" und bergleichen. Nicht einmal, wenn fie echt wären, wurde es uns anfechten. Wir wissen ja doch, man kann berlei dann immer noch amortisieren und dadurch wieder lebendig machen. Nein, "Ackermann" ist nicht tragisch, kaum komisch, bas Stud ift nur bort komisch, wo es tragisch sein möchte. Und so scheint uns die Bezeichnung. die das Stud auf dem Theaterzettel bat, .. tragische Komödie". ber Wahrheit viel näher zu kommen als die ber Buchausgabe. "Adermann" ift feine "Tragifomödie", wie bas Stück im Buche genannt wird, es ist höchstens eine traurige Komödie oder eine fomische Tragodie.

Die Darsteller gaben sich redlichst Mühe mit dem Stücke und machten aus ihm, was aus einem derartigen Stücke eben zu machen ist. Und so fehlte es benn auch nicht an Heiterkeit und Beifall. Zum Schlusse gab es sogar eine hizige Schlacht zwischen denen, die das virtuose Spiel Reichers, der sich eine richtige Wahnsinnsszene eingelegt hatte, bezubelten, und denen, die das schlechte Stück Hollaenders auszischten.

### 2

## Ruhmlose helden.

Dramatische Balladen von Paul Busson. Deutsches Volkstheater 12.5 September 1903.

Das Bolfstheater gab gestern "Ruhmlose Belben" von Baul Buffon. Der Tod, dem Dichter befreundet, eröffnet ihm auf seine Bitten "einen Blick ins unerforschte Land" und ber Schlaf, auch des Dichters "Freund von bunten Träumen ber", entrollt vor seinen und vor unsern Augen die Schicksale ein= zelner am Gestade des Todes herumirrender Schatten, die ihr Undenken der Vergeffenheit entriffen feben möchten. Mutig und doch ruhmlos find sie den Tod für Andere gestorben, der für ben Freund, die fur ben Geliebten, jener fur die Geliebte, biefer für das Baterland - lauter "ruhmlofe Belben". Das gibt einen zusammenfassenden Titel, ein Borspiel und vier Gin= atter. "Dramatische Balladen" nennt fie der Autor. In Bahr= heit sind sie flüchtig mit roben Strichen hingeworfene Skizzen, abgeriffene Szenen, beren äußere Wirkung in ihrer groblinigen Struktur liegt, beren beste Eigenschaft ihre - Rurze bildet. Das Bublifum war spärlich erschienen, kargte aber nicht mit feinem Beifalle. Die Darstellung war ungleichmäßig. Nicht fehr vorteilhaft führten sich einige neuengagierte Mitglieder ein.

### 2

# Reprise von Grillparzers "Graum ein Leben".

Burgtheater 19. September 1903.

Im Hofburgtheater wurde gestern "Der Traum ein Leben" gespielt. Oft schon wurde diese Borstellung "aufgesfrischt", noch immer aber hat sie nicht durchaus die rechte

Frische erhalten. Diesmal waren neu Fräulein Mell als Mirza und Serr Gregori als Karthan. Fraulein Mell scheint Fortschritte in der Technif des Sprechens gemacht zu haben, fie ist aber doch noch recht unfertig. Herr Gregori ist nicht der richtige Interpret für Grillpargeriche Berfe. Glangend mar Raing, ftets von prickelnder Lebendigkeit und doch das Traumhafte der Traumfzenen Ruftans stimmungsvoll zum Ausdrucke bringend. Mit unheimlicher Wirkung spielte Frau Mitterwurger ihre Alte. und auch Reimers ift in den "Mann vom Felsen" ichon gang hineingewachsen. Eine wesentliche Berbesserung bat bas Szenische feit der Besetzung des Ruftan mit Rainz dadurch erfahren, daß Rustan dort, wo das Getriebe des Traumes stille steht, bevor ber Schlag der Glode die britte Stunde fundet, auf ein Ruhebett finkt, in ähnlicher Lage, wie er gegen Ende des ersten Aftes entschlummerte und im letten wieder erwacht. Bielleicht wäre es zulässig, noch einen Schritt weiter zu gehen und durch fleine fzenische Beränderungen die Möglichkeit zu schaffen, für die paar Beilen, die Ruftan zwischen Erwachen und Wiedereinschlummern spricht, auch den Rahmen der Hutte Massuds herzustellen und "die Nachtgebilde" hinter dem sich senkenden Prospekt gang ver= schwinden zu lassen. Doch mag man noch so vieles bessern -- unverbesserlich scheint die "Schlange" zu fein. Sie erweckte wieder einmal durch ihr ungelenkes Gebaren lebhafte Seiterkeit.

#### S

# Reprise von Paillerons "Zündendem Funken".

Burgtheater 22. September 1903.

Einem bringenden Bedürfnisse zu entsprechen, wurde gestern "Der zündende Funke" von Pailleron wieder in das Repertoire des Burgtheaters ausgenommen; so erhielten denn auch weitere Kreise Gelegenheit, ihr Wohlgefallen an dieser Art von Literatur zu bekunden. Das Publikum war zahlreich erschienen und sichtslich hochbeglückt, eine Vorstellung ansehen zu dürsen, bei der erst vor wenigen Tagen der deutsche Kaiser geruht hatte, sich

zu unterhalten. Das süße Zeug wurde von den Darstellern Fräulein Witt, Frau Retth, Herrn Korff entsprechend "süß" gespielt. Borherging das Schauspiel "Mutter" von delle Grazie, den Schluß bildete das ehrwürdige Lustspiel "Eine Tasse Tee". So tat denn auch nicht der Rahmen der Wirkung des Vildes vordringlich Eintrag.

#### 2

### Die Schloßherrin.

Enstspiel von Alfred Capus, deutsch von Theodor Wolff. Deutsches Volkstheater 26. September 1903.

"Wenn man Frau de la Baudière zu nehmen weiß," faat Herr de la Baudière, und er muß es ja wissen, denn er ist ihr Mann, "bringt man es dahin, daß sie schlieklich das Gegenteil von dem tut, was sie sich eigentlich vorgenommen hatte." Frau de la Baudière möchte, daß ihre Tochter Lucienne einen Serrn Jossan heirate. Lucienne aber möchte lieber Herrn de Méran. einen jungen Abvokaten, und herr Jossan möchte lieber Frau Therese de Rive, die Herrin des Schlosses Soundso, heiraten. Frau de la Baudière möchte daher auch, daß Frau Therese de Rive nicht Serrn Soffan beirate, sondern daß fie fich vielmehr mit ihrem Gatten, mit dem sie in Scheidungsunterhandlungen steht, versöhne. Und richtig beiratet schließlich Serr Jossan trok aller angezettelten Intriguen die "Schloßberrin", die er nicht hätte heiraten follen, und es heiratet demgemäß auch Lucienne den jungen Advokaten, den sie nicht hätte heiraten sollen. Quod erat demonstrandum.

Das Publikum unterhielt sich bis gegen den Schluß des Stückes hin ganz gut, obgleich das Stück selbst eigentlich herzlich wenig Anlaß hiezu bot. Die Titelrolle der "Schloßherrin", um deren Hamp und das eigentliche Luftspiel sich drehen, spielte Frau Odilon, die Rolle ihres splendiden Freiers, der das Schloß recht teuer kauft, um die Hand der Herrin daraufzubestommen, Herr Jensen, beide so wirksam als möglich, den ziemlich unmöglichen Ehemann der Schönen machte Herr Kramer so möglich als möglich. Von den andern Darstellern

seien noch hervorgehoben Fräulein Brenneis als Lucienne und Herr Tewele, der in letzter Stunde an Stelle des erkrankten Herrn Millmann den prophetischen de la Baudière übernommen hatte.

### Geschäft ist Geschäft.

Schauspiel von Oftave Mirbean. Burgtheater 2. Oftober 1903.

Auch Augier, Dumas und Sardou waren einmal modern. Sie hatten sich in ihren Dramen der Behandlung des gesellschaft= lichen Lebens ihrer Zeit, der Erörterung von Fragen, die jene Zeit bewegten, zugewendet. Aber nicht darum etwa sind wir jener Dramen überdruffig geworden, weil die Auffassung jener Fragen sich geändert hat oder andere Fragen in den Vordergrund getreten sind. Den Dramatikern aus der damaligen Schule war die Zuspitzung der behandelten Fragen, die momentane Bühnenwirkung, die äußere Technik als das Wichtigste erschienen, die innere Wahrheit der geschilderten Zustände und Vorgänge, die richtige Psychologie der vorgeführten Charaftere und Sandlungen war höchstens in zweiter Linie in Frage gekommen, und die Nachahmer jener "Sittenstücke", die fast allenthalben die Bühne beherrschten, hatten wohl selten ihre Vorzüge erreicht, dafür aber die Fehler und Schwächen der Gattung wie eine innere Notwendigkeit übernommen und zu einem System entwickelt.

Die Reaktion blieb nicht aus. Die Technik als solche kam in Mißkredit und die Wahrheit wurde wieder alles — auf der Bühne. Und der Reaktion folgte dann wieder eine Gegenreaktion und viele begannen sich nach der Art Sardous, der in der Erinnerung zum Träger der ganzen Richtung emporgewachsen war, zurückzusehnen. Aber eine Technik, die nicht geübt wird, geht verloren, und ist sie einmal verloren, dann ist es schwer, sie wieder zu gewinnen. Octave Mirbeau hat sie wieder gestunden. Seine Komödie "Les akkaires sont les akkaires", die gestern unter dem Titel "Geschäft ist Geschäft" in das Repertoire des Burgtheaters ausgenommen wurde, knüpft an die Traditionen der ältern sranzössischen Schule dort an, wo der Faden seinerzeit abgerissen ist. Das wäre ein Lob, gewiß kein Bors

wurf. Schließlich führt die Entwicklung immer wieder einem Punkte zu, auf dem wir und schon einmal befunden haben. Und doch sollen wir nie wieder auf denselben Punkt gelangen. Wir sollten um eine Etage höher gekommen sein. Nicht einen Kreis, eine Spirale bildet die Linie, in der die Entwicklung sich bewegt. Die Drehung im Kreise mutet und nur für den Augenblick als Fortschritt an, wir sehen aber gar bald, daß sie ihrem Ersolge nach doch nichts ist als Stillstand. Und in Mirbeaus Drama scheint das zu sehlen, was über Augier und seine Schule sich erheben sollte — das Stockwerk.

Wir sehen ein Sittenbild aus unserer Zeit; nicht notwendig ein solches von heute: wenn wir von der finanziellen Ausnübung eines Wasserfalles mittels elektrischer Kraftübertragung und der Einführung des Automobils als Mittel, Bersonen in das Jenseits zu befördern, absehen, konnte bas Stud auch in den Reiten spielen, ba Augier und seine Schule in Blüte standen. Auf der einen Seite der reiche Emporkömmling, der die Macht und die Rücksichts= lofigfeit des Reichtums prafentiert - auf der andern Seite die Bertreter eines heruntergekommenen und eines verkommenden Abels - bazwischen die Schilderung des zersetenden Ginfluffes. ben das maflofe Streben nach Reichtum auf die Gesellschaft und auf die Familie übt - scharf geschliffene und glänzend polierte Worte über Kapital, Adel, Kirche allenthalben verstreut und starke bramatische Effette an richtiger Stelle angebracht bas ift es, was Mirbeau uns bietet. Gutes, bas wir bankbar entgegennehmen, aber doch nichts neues. Auch das schöne, liebens= würdige Mädchen, das rein geblieben ift in dem Sumpfe, ber es umgibt, das die ehrliche Armut, die Achtung an der Seite bes geliebten Mannes allen Genuffen und Ehren vorzieht, die ihr die Gesellschaft zu bieten vermag, fennen wir ichon lange gar wohl, und auch der feinfühlige, arme Geliebte, der nur bas Weib in der Geliebten liebt und ihren Reichtum verachtet. ist und fein Frembling.

Und wenn wir sehen, wie der gewiegte Spekulant, der ja über die selbständige Art seiner Tochter sich nicht im Unklaren befindet, es nicht der Mühe wert erachtet, sie auch nur mit einem Wort auf die Pläne, die er mit ihr hat, vorzubereiten,

sondern wie er den alten Marquis, dessen Schwiegertochter sie werden soll, ihr unvermittelt seine Werdung vortragen und sich unvermittelt seine Abweisung holen läßt, alles nur, damit Mirsbeaus Drama eine recht "spannende" Szene gewinne — so werden wir ganz an jene Art gemahnt, der es auf Wahrscheinslichkeit und Unwahrscheinlichkeit nicht ankam, wenn es die momentane Bühnenwirkung galt, und die wir, törichterweise, schon einmal für abgetan erachtet hatten.

Und doch enthält Mirbeaus Drama nicht nur wirksame Paraderollen, wie jene Stücke sie boten; eine der Figuren, die des eigentlichen "Helben", des Spekulanten Isidor Lechat, des Bertreters der Grundsates "Geschäft ist Geschäft", hebt sich hoch empor aus der "Belt von Pappe, bevölkert mit Zappelmännchen", als die Zola die Welt Sardous bezeichnet hat. Diese Rolle ist der eigentliche Kern des Stückes. Sie ist aus einer novellistischen Stizze herausgewachsen, das Stück selber ist eigentslich nur ihre Emballage. Aber auch in dieser Rolle ist um der Bühnenwirkung willen vieles übertrieben, und gar oft wird die organische innere Verbindung durch eine äußere Verkleisterung ersett. Trozdem steckt genug wirkliches Leben in dieser Gestalt, daß wir sie eine Charakterrolle nennen dürsen.

Freilich, eine Charafterrolle oft mehr im Sinne jener alten Schule, die den Charafter ichildert, indem fie Andere ihn ichildern läft, als im Sinne berer, die da fordern, daß er vor unfern Augen sich unmerklich aus ben icheinbar unwesentlichsten Reben und Umständen aufbaue. Go entwirft gleich im Anfange Mme. Lechat ihrer Tochter und uns ein Bild Mr. Lechats: "Er ist eingebildet, er wirft das Geld hinaus, er ist brutal, unüberlegt, er lügt — ja, er lügt — und verrückt ist er gelegentlich auch vielleicht! Er bricht oft fein Wort? Er betrügt gern die Leute? Mein Gott! In Geschäftsfachen?" Und fie fügt, ihre Auffaffung und die von ihresgleichen wiedergebend, hinzu: "Aber er ift ein anständiger Mensch" Bon ihr erfahren wir auch, wie herr Lechat sein Bermögen gewonnen hat: "Durch Arbeit. Er hat Glud gehabt. Der Zufall hat ihn unterftutt, meinet= wegen, aber noch mehr feine Klugheit und fein Mut. Wenn er zweimal Bankerott gemacht bat - hat er fich nicht ausge= glichen? Und wenn er eingesperrt war — hat man ihn nicht wieder ausgelassen? Ja, er hat schlimme Augenblicke gehabt, der Ärmste; andere, die weniger Energie besigen, hätten sich eine Kugel durch den Kopf gejagt. Er hat es nicht getan. Nach jedem Sturz hat er sich wieder erhoben, um höher zu steigen und noch höher zu streben. Er hat ein großes Journal gesgründet, er, der kaum schreiben konnte — glaubst du, wenn dein Bater ein Lump wäre, daß dann ein Minister mit ihm bestreundet wäre?" Und diese wizige Schilderung berichtigt Fräulein Germaine wizig dahin, daß Herr Lechat sogar — mit zwei Ministern besreundet sei. Durch ihre subjektive Färbung ershalten diese Schilderungen ihren Wert und ihren Reiz, und Mr. Lechats eigene Aussprüche und seine Handlungen ergänzen sie wirkungsvoll.

"Was ich fage" bemerkt er einmal, "gilt nicht, nur was ich schriftlich gebe." Bon der Ehre fagt er: "zum Teufel mit ber Ehre, wo es fich um Geld handelt, gibt's feine Ehre." "Sch faufe nicht," bruftet er fich gegen den Marquis von Porcellet, den er zum Schwiegervater seiner Tochter ersehen hat und deffen Notlage er nicht nur für sein Cheprojekt, sondern auch für seinen politischen Ehrgeiz und für seine sonstigen Geschäftszwecke auß= zubeuten sucht, "ich kaufe nicht, ich tausche. Die Geschäfte find Tauschhändel, man vertauscht Geld, Land, Titel, Man= date, Intelligenz, soziale Stellung, Amter, Liebe, Genie, mit einem Worte, das was man hat, gegen das, was einem fehlt." Denn "alles hat einen Wert, der fich in Geld ausdrücken läßt". Auch bei ber Kirche gelten keine andern Grundfäte, sett er bem Marquis auseinander, der Bedenken trägt, als Rlerikaler die Wahl eines Demokraten, als den Lechat sich aufspielt, zu unterstützen. "Die Kirche hat auch nur Altäre, wo sie Glauben verkauft, wunderbare Quellen, wo sie den Aberglauben auf Flaschen abzieht, Beichtstühle, wo sie trügerische Illusionen und Talmigluck verschleißt. Sie hat Buden, die von Waren über= laden find, Banken voll Gold, Bureaux, Fabriken, Journale, Regierungen, aus benen sie stets ihre gelehrigen Agenten und unterwürfigen Makler gemacht hat." "Ich habe nie etwas ge= lefen," rühmt er sich gegen seine Geschäftsfreunde, "das ift mein

Stolz. Und das hindert mich nicht, daß ich Fsidor Lechat bin, Schloßherr von Bauperdu, fünfzig Millionen reich, und daß ich ein Journal besitze, in dem ich die öffentliche Meinung leite, die politische, literarische, philosophische und den ganzen Krempel."

So denkt und demgemäß handelt Mr. Lechat. Und nachdem er bor unfern Augen zwei andere Gauner, die ihm den Rauf einer gewaltigen Bafferfraft anbieten, eingeseift und den Marauis von Porcellet murbe und seinen Planen gefügig gemacht hat, nachdem er seinen gangen Charafter in all seiner Eitelkeit, Herrschsucht, Graufamkeit gegen Mensch und Tier, aber auch in seiner wilden, phantastischen Kraft vor uns aufgerollt hat läßt der Dramatiker das Berhängnis über diesen Mann herein= brechen. Sein Sohn, bessen verschwenderisches, ausschweifendes Leben er selbst begünstigt hatte, da er in ihm "eine beständige lebende Reklame für sein Geschäft" erblickt hatte, verunglückt bei einer Automobilfahrt, seine Tochter aber weist die Sand des jungen Marquis von Borcellet mit der Eröffnung gurud, fie habe einen Geliebten, und verläßt ihre Eltern, um fich mit diesem Geliebten, einem Angestellten ihres Baters, dem jungen Chemifer Garraud, zu verbinden. Gerade diefe Schickfalsichlage aber geben Octave Mirbeau Gelegenheit, uns seinen Selden in feiner vollen "Größe" zu zeigen. Unmittelbar nach ber "großen Szene" mit ber Tochter, dem Einlangen der Schreckensnachricht vom Sturze bes Sohnes, wendet er sich wieder seinen Geschäften zu, und unbeirrt durch die Melbung, daß man den zerschmetterten Leichnam des Sohnes bringe, biftiert er feinen zwei Spießgesellen den Bertrag, der sie zu seinen willenlosen Werkzeugen macht.

Das Stück fand nicht die Aufnahme, die es verdient hätte. Der erste Akt, dessen Schlußszene zu einem stummen Begrüßungssspiel der Liebenden verkürzt worden war, ließ kühl, der zweite sprach wohl an, der lette aber wurde entschieden abgelehnt. Die Schuld an diesem Mißersolge ist der Darstellung zuzuschreiben. Man hatte für wichtige Rollen nicht die richtigen Personen gewählt und ließ jeden gewähren, wie er wollte. So kamen zur

Unzulänglichkeit noch Migverständnis und übermaß.

Die tragende Rolle spielte Herr Heine. Man konnte sich von vornherein darüber klar sein, daß er seine Aufgabe nicht völlig

werbe löfen konnen. Man durfte aber glauben, bag er ihr wenigstens zum Teile werde gerecht werden. Diese Erwartung aber erwies sich als trügerisch. Es erging Serrn Seine, wie es schon manchem tüchtigen Schauspieler ergangen ift, ber an einen falschen Bosten gestellt wurde. Da er seine Rolle nicht gang erfassen konnte, hat er sie völlig vergriffen. Man mochte meinen, er werde nur die Große bes Schuftes Lechat ichuldig bleiben; er ist uns aber Lechat selbst schuldig geblieben. Bergeblich suchte er durch lautes, eiliges Sprechen über bas hinmegzutäuschen, was ihm zu dieser Rolle fehlt; er steigerte hiemit nur die Seiserkeit, mit der er von Anfang an zu kämpfen hatte, und die er sich wohl schon bei den Broben durch Forcierung feiner Stimmittel zugezogen hatte. Bang verfehlte er die Schlußfzene mit den beiden Spieggefellen. Er legte fich eine Schmerzens= arie, die der Dichter nicht geschrieben hat, ein, statt von dem Augenblicke an, wo er felbst erklärt hat, er sei wieder fraftig, auch mit voller Rraft und überlegenheit zu fpielen; ichon vorher aber hatte sein überlautes und überdrastisches Spiel Un= ruhe und Heiterkeit am unrechten Orte erweckt, und ein borbringlicher Bersuch von der Galerie herab, ihm Beifall bei offener Szene zu spenden, war vom Barkett energisch niedergezischt worden: nun endete das gange Stud in diefer Beife.

Aber nicht Herr Heine allein hat gesehlt, auch andere Darssteller wichtiger Kollen haben ihre Aufgaben nicht entsprechend gelöst. Auch Frau Schmittlein als Frau Lechat überschrie sich und tat des Guten und Schlechten zu viel. Frau Medelsk paber, die die Germaine gab, ließ oft die Linien edler Einfachheit vermissen, deren Einhaltung die Boraussezung jeder tiesern Wirkung ist. Gut waren Herr Treßler, der den jungen Lechat spielte, und die Herren Thimig und Zeska in den Kollen der beiden "Geschäftsfreunde". Schlicht und einfach gab die bescheis dene Rolle des jungen Chemikers Herr Reimers.

Wenn jemand nach dieser Vorstellung des Burgtheaters sich ein Vild machen möchte, wie Mirbeaus "Comédie" eigentlich aussieht und wie sie auf einer deutschen Bühne gespielt werden sollte — so denke er sich zunächst die holperige übersetzung, deren Versasser der Theaterzettel diskret verschwiegen hat, durch

eine bessere ersetzt, und bann versuche er sich vorzustellen, wie Mitterwurzer, der Unvergestliche, die Rolle des Herrn Lechat gespielt hätte — und Frau Mitterwurzer, die man ja auch nicht vergessen sollte, die Rolle der Frau Lechat spielen würde.



# Amoureuse.

Komödie von Georges Porto-Riche. Deutsches Volkstheater 10. Oktober 1903.

Im Bolfstheater wurde gestern die Komödie "Amoureuse" von Porto-Riche gegeben. Das Stud ift "fcon" über ein Dezennium alt. Auch für Wien ift es nicht neu. Im Ausstellungs= theater hat man es seinerzeit sehen können. Es ift ein Chebruchsftud; fein tragisches, fein possenhaftes, ein leicht ironi= iches vielmehr, fagen wir ein menschliches. Germaine ist nach achtjähriger Ehe noch immer verliebt in ihren Mann. Alle Frauen sind in ihn verliebt. Aber er macht fich nichts aus ihnen, sogar die Berliebtheit seiner Frau ift ihm zuviel. Ihre Liebe und Gifersucht ftort ihn in feiner Ruhe, feiner Behaglich= feit, seinen Arbeiten. Wieder einmal hat er sich von seiner Frau "verführen" laffen; statt zu einem wichtigen Kongreß au reisen und dort seine Ansichten au vertreten, ist er bei ihr geblieben, um Schäferstunden mit ihr zu feiern. Aber ben Schäferstunden folgen die Stunden ber Abspannung, er ärgert fich, daß man einen andern ftatt feiner gum Rongresse geschickt hat, er wird launenhaft und brutal und schließlich ruft er bem Freunde der eintritt, da die häusliche Szene ihren Sohepunkt erreicht hat, ju: "Du machst ja meiner Frau den Sof! troste fie doch! Ich habe genug von ihr." Und er läßt das Paar allein. Und ber Freund macht sich ben Rat und die Gelegen= heit zunute. Gine Woche vergeht. Die Frau qualt ihren Gatten nicht mehr mit Liebe und nicht mehr mit Gifersucht. Aber auch von dem Freunde hat sie sich zurückgezogen. Sie bereut, der Freund bereut, und der Mann, wenn er auch nicht ernstlich glaubt. man habe ihn beim Worte genommen, weiß fein Glud, daß er jest arbeiten kann und Rube hat vor seiner Frau, nicht

recht zu schätzen. Sie alle kommen zur überzeugung, baß es doch früher viel schöner war. Und schließlich legt die Frau ein Geständnis ab - und nach einem Ausbruche ber But und einem Ausbruche bes Schmerzes gewinnt in bem Manne die Empfindung ben Sieg, bag bas, mas fie verbindet, doch ftarter ift, als alles das, was fie trennt. Und fie bleiben beisammen. Das "Opfer" ift nur ber Freund, der die .. Stunde des Glückes" mit dem Berlufte des behag= lichen heimes bezahlen muß, das er bei dem gaftlichen Chepaare gefunden hatte. — Das reizende Stuck wurde von den Damen Odilon. Wallentin. Schufter und Softeufel und Berren Rramer und Sensen fehr flott und natürlich, freilich manchmal bis zur Undeutlichkeit natürlich gespielt. Das Bublikum folgte ber Darftellung bis gegen ben Schluß mit lebhaftem Interesse. Nur mit der Berföhnung der Chegatten fonnte es sich nicht befreunden. Darüber tann gar oft ber Mann, aber nie das Bublifum weg.

#### 2

# Maria Cherelia.

Custspiel von franz Schönthan. Deutsches Volkstheater 17. Oktober 1903.

Franz Schönthans Luftspiel "Maria Theresia", das gestern im Bolkstheater gespielt wurde, führt uns die Kaiserin als Gattin und Mutter vor und bringt Szenen aus dem Leben und Treiben an ihrem Hose. Maria Theresia hält ihren Gatten knapp und ist eisersüchtig auf ihn. Daraus entstehen Spannungen und Bersstimmungen, die aber schließlich wieder, natürlich unter entssprechender Mitwirkung verschiedener Zwischenfiguren auf der einen und auf der andern Seite, behoben werden und nur in einer um so herzlicheren "Entente" der Gatten ausklingen.

über das Stück selbst ist weiter wohl nicht viel zu sagen. Wie die Vorzüge und Schwächen Schönthans ziemlich sesstehen in dem Gewoge der Meinungen — nur daß die einen den Nachdruck auf die Vorzüge legen, die andern den Nachdruck auf die Schwächen — ist auch die Art, zu der speziell dieses Stück gehört, seit langem wohl bekannt. Sie erhebt keine literarischen

Prätensionen und ist gar sehr — wohl zu sehr — nach des Publitums Geschmack. Manches an dem vorliegenden Lustspiele dürste aber denn doch nicht nach jedermanns Geschmack sein.

Maria Theresia ift die Begründerin des österreichischen Ginheitsstaates. Sie hat das Werk, das unter Maximilian I. be= gonnen worden ist und dann in Stillstand und Schwanken geriet und zu verbröckeln drohte, fortgesett und gleichsam unter Dach gebracht. Sie bat aber nicht nur die Rentralstelle für politische Verwaltung und die oberste Justigstelle und eine Zentrale für das Unterrichtswesen geschaffen und durch Schöpfung eines allgemeinen Strafgesetes und Einleitung der Arbeiten zur Rodi= fikation des Privatrechtes dem einheitlichen Reiche auch ein einheitliches, gemeinsames Recht gegeben, sie war es auch, die gemisse Grundfate in die heimische Berwaltung eingeführt hat. die wir noch heute als die Fundamente des modernen Staates bezeichnen. So hat sie "die gangliche Separation des Suftigwesens von den publicis und politicis" als Prinzip ausge= sprochen, hat die ständischen Regierungen durch Beamtenregie= rungen ersett, hat den Fundamentalsat ausgestellt: "Das Schul= wesen ist und bleibt allezeit ein politicum", und sie ist auch die Gründerin unserer Bolksschule. Gie? Ihre Ratgeber, fann man vielleicht sagen, haben dies alles getan. So hat fie aber doch gewußt, die richtigen Ratgeber zu finden und zu halten.

Bei dieser Sachlage mag es manchen recht unangenehm berühren, diese Frau, deren hohe Bedeutung sesssteht, mag man über die genannten Maßregeln im einzelnen denken wie man will, so klein, so kleinlich, man darf wohl sagen, so "Luise Mühlbachisch", gezeichnet zu sehen, wie dies in Schönthans "Maria Theresia" der Fall ist, ja in ihr die Berkörperung des gewissen "Wiener G'müats" geseiert zu sehen, das — und nicht nur durch die Bolkssänger — schon so sehr in Mißkredit geraten ist. Und dann wird es auch Leute geben, die, so patriotisch sie vielleicht selbst gesinnt sein mögen, jene vordringliche Art des "anstrudelnden" Patriotismus, die uns da gelegentlich vorgeführt wird, so gar nicht nach ihrem Geschmacke werden sinden können. Ja, es mag Leute geben, und es werden vielleicht nicht die allerschlechtesten sein, denen jenes Hosssanzentum,

in bessen Milieu die Handlung des "Lustspieles" sich bewegt, so unsympathisch ist, daß sie ihm überhaupt keine "lustige" Seite abzugewinnen vermögen und höchstens für eine ironi»

fierende Behandlung zu haben wären.

Doch dem größten Teile des Bublitums, bas fich bei ber Premiere versammelt hatte, war ja bas Stud überhaupt bie Nebenfache. Es war ihm nur der äußere Anlag, das Biederauftreten einer Künstlerin zu feiern, die sich vor Sahr und Tagvon ber Bühne gurudgezogen bat. Es war feine gludliche Stunde, in ber Frau Schratt in momentanem Groll und Unmut - mogen diese nun berechtigt gewesen sein ober nicht - der Leitung des Hofburgtheaters ihr Benfionsgefuch überreicht hat. Es war aber noch weniger eine glückliche Stunde für das Buratheater. als man gierig nach dem hingehaltenen Gesuche griff und die versönliche Bequemlichkeit, die darin gelegen sein mochte, ihrer Sonderstellung nicht weiter Rechnung tragen zu muffen und eines zu einflugreichen Mitgliedes ledig geworden zu fein, damit erkaufte, daß man dem Institute eine Künstlerin entzog, die in ihrem Fach, in der Verkörperung liebenswürdigen Sumors und auf dem gangen Gebiete des Dialetts, unschätzbar, bis heute noch keine Rachfolgerin gefunden hat und eine würdige Rachfolgerin auch so leicht nicht finden wird.

Alls glückliche Stunde mögen ihren Abgang nur diejenigen erachtet haben, die sie schmeichelnd umschwärmten, solange sie sich zur Vertreterin ihrer Bünsche machte, die sich aber tückisch gegen sie wandten, da sie sich in ihrer wahren Art von ihr erkannt sahen.

Was Katharina Schratt dem Burgtheater gewesen ist und was sie ihm heute noch sein könnte, hat man gestern im Volkstheater sehen können. Freilich, was sie als Künstlerin ist und kann, ist dem Publikum ja noch gar wohl in Erinnerung. Das zu beweisen, bedurfte es des jubelnden Beisalles nicht, den sie gestern als Gast des Volkstheaters geerntet hat. Frau Schratt selbst brauchte den Ersolg des gestrigen Abends nicht. Aber dem Volkstheater ist er aufrichtig zu gönnen, wenngleich das Stück, das ihm ihn gebracht hat, im Volkstheater wohl nicht ganz an seinem richtigen Platze war. Und wenn auch die Leitung unserer Hosbühne die Spmpathien, die gestern das Publikum

Frau Schratt so reichlich betätigte, einsichtsvoll zum Anlasse nähme, ihr den Wiedereintritt in den Verband des Burgtheaters nahezulegen, und die Künstlerin selbst ihres Grolles vergäße, wenn ihr Auftreten im Volkstheater somit nur eine flüchtige Episode für diese Institut bedeuten würde, vermöchte das Bolkstheater doch große Vorteile aus ihm zu ziehen. Ich meine hiemit nicht den sinanziellen Vorteil aus dem Stücke, das ja gewiß viele Aufsührungen erleben wird. Ich meine vielmehr den Umstand, daß man wieder einmal sehen konnte, von welchem Wert eine gründlichere Arbeit für den Autor, für das Theater und sür die Darsteller ist.

Schon lange hat man im Bolkstheater feine so gute Borstellung gesehen wie diese. Unter den vielen Mitwirkenden seien besonders hervorgehoben Berr Rutschera, der den alten Gemahl der Raiferin mit wirklich gewinnender Liebenswürdigkeit und feiner überlegenheit spielte — ob dieser wirklich Maria Theresien überlegen war, wie der Autor uns andeutet, darüber will ich mir fein Urteil erlauben - ferner Berr Rramer, ber feinen Metastasio reizend spielte und sprach, Frau Thaller, die aus ber Gräfin Ruchs machte, was aus dieser vom Autor wohl ftark verzeichneten Figur unter den gegebenen Umständen eben zu machen war, gang besonders aber Berr Tewele, der in einer kleinen Episodenrolle an die guten Zeiten der Wiener Posse erinnerte und fröhlichste Beiterkeit erwecte. Gehr anmutig waren bie Damen Dewal, Brenneis, Schufter und Laval, die Darstellerinnen der vier Rammerfräulein der Raiserin. Gang außerordentlich gefiel natürlich die Kinderfzene, die von der fleinen Berghofer und der fleinen Gisner reigend gespielt wurde. Der harmlose Teil des Bublikums war entzückt, zu sehen, wie fleine Bringeffinnen einst in ihren steifen Roben einhergeschritten sein und ihre Bunsche zu Mamas Geburtstag aufgesagt haben mögen. Minder Sarmlofen hat bei diefem Unlaffe fich vielleicht ber Gedante aufgedrängt, daß nach unferm famofen Strafgefetbuche jedes Lächeln über die von diefen Kindergestalten bukig und possierlich vorgestellten Rindergestalten, wenngleich fie längst in ferner Vergangenheit versunten sind, als "Ehrfurchtsverletung" ein Berbrechen bilbet. Cas

### Der Strom.

Drama von Max Halbe. Burgtheater 19. Oktober 1903.

Der junge Halbe hatte ein Stück geschrieben, das da im Osten Deutschlands spielt, wo die Weichsel ihre Wassermassen dem Meere zuwälzt, zumeist still und friedsertig in stolzer Ruhe dahinsließend, aber wild donnernd, mit Bernichtung drohend, wenn der Strom im Frühjahr die Fesseln des Winters zersprengt, wenn der "Eisgang" anhebt, sich staut oder gar die mächtigen Deiche durchbricht. Mit Reden über den "Strom" und seine Regulierung beginnt das Stück und im "Eisgang" vollzieht sich die Katastrophe.

Und wieder hat Halbe ein Stück geschrieben, und wieder spielt es dort an den Ufern der Weichsel. Und wieder beginnt es mit Reden über den Strom und seine Regulierung, und

wieder vollzieht sich im "Eisgang" die Ratastrophe.

In jenem ersten Stücke hatte der Eisgang bei all seiner Realität zugleich auch eine symbolische Funktion; er bildete die Illustration, sein "Schollern" die begleitende Musik zu dem Thema, das der Dichter eigentlich behandelte, wenn er uns die Geschichte von dem alten Teplass und seinen Kindern erzählte, er war das Sinnbild der sozialen Frage, die ebenfalls Zeiten hindurch zu ewiger Ruhe erstarrt zu sein scheint und dann wieder mit wilder Gewalt in Fluß kommt und vernichtet, was sich ihrem Lause in den Weg stellt — wenn sie nicht von vernünstigen Baumeistern in den Perioden der Ruhe in die richtigen Bahnen gelenkt worden ist, in Bahnen, die nicht nur den Wünschen der Anrainer, sondern auch der Natur des Stromes und dem Vershältnisse der Kräfte, wie es sich in solchen Momenten offenbart, entsprechen. Und so hieß zenes Stück "Der Eisgang".

Und in Halbes neuestem Drama ist es "der Strom", der gewissermaßen die symbolische Funktion des Eisganges aufnimmt. Und das Stück heißt auch "Der Strom". Wohl hört man wieder das Donnern des Eisganges, und nicht nur gegen Ende des Stückes, sondern schon vom Schlusse des zweiten Aktes an. Aber das Donnern der sozialen Frage ist verstummt, und der Strom ist nur mehr ein Bild für den Gang, den die Fabel bes Stückes nimmt. "Wie mit dem Strom wird es gehen", sagt der alte Ulrichs. "Bas tut der Strom, wenn seine Zeit da ist? . . . Er kommt ins Treiben. Da kann das Eis noch so sest gepackt liegen, wenn seine Uhr geschlagen hat, kommt er ins Treiben. Und mir ist beinahe, als wenn die Uhr schon anseste zum Schlage." Die Handlung des Stückes zu "treiben", das ist die Funktion des Stromes in Halbes Drama "Der Strom". Wie in "Haus Kosenhagen", dem letzten Drama Halbes, das die Wiener zu sehen bekommen haben, ist die Handlung wieder eine romanhaste, das Ganze wieder an die Art dramatissierter Romane erinnernd.

Da find drei Brüder; der jungste, Satob, fast noch ein halber Bub, der hütet die Schweine, der zweite, Beinrich, der hat studiert und ist Strombaumeister geworden, und der dritte, Beter, bem gehört jest bas But. Und ba ift ein schönes Beib, Renate. Und der junafte von den drei Brudern, der ift in fie verliebt, und den zweiten liebt sie - und mit dem dritten ist sie verheiratet. Sie hatte damals den zweiten haben konnen, fie hat aber felber ben britten genommen. Der hat überhaupt Glud gehabt. Ihm gehört das ganze Gut und die Geschwister haben nur ihren Pflichtteil bekommen. Go hatte der Bater es in einem Testament bestimmt. Freilich hatte der Bater dann ein anderes Testament gemacht. Und die Brüder sollten jeder ihr gesetliches Erbteil bekommen, ber jungste gar auch einen Sof. Das war aber dem ältesten nicht recht, er wollte den Brüdern möglichst wenig zukommen lassen, um sich auf dem Gute behaupten und ben Strom wirksam bekampfen zu können. Und ba vernichtete er bas zweite Testament bes Baters.

Aber der Strom trieb und trieb, und trieb es so lange, bis die zwei Buben, die Peter und Renate bekommen hatten, ins Wasser sielen und ertranken. Da war Peter verzweiselt und er erblickte in dem Tode der Kinder eine Strase des Hinnenls. Den Brüdern freilich gab er doch nicht, was ihnen gehörte; aber er brauchte eine Seele, der er sein Herz ausschütten konnte, und da gestand er alles seiner Frau. Die war erzürnt und verssate sich ihm seitdem; aber sie bewahrte dennoch das Schweigen. Und sie schweig, als sie die Klagen des Jüngsten hörte, der

jammerte, daß er als Schweinehirt verkommen muffe. Und sie schwieg, als sie sah, daß der Jüngste mit leidenschaftlicher Liebe an ihr hing.

Wie aber nun der andere Bruder in die Heimat zurückfehrt und sie von vergangenen Zeiten mitsammen sprechen, und sie sieht, daß er noch immer liebend ihr zugetan ist, da verlangt sie vom Gatten, er solle selber offenbaren, was damals geschehen ist. Und da dieser sich weigert, vielmehr den Augenblick für geeignet erachtet, nunmehr seine ehelichen Rechte, nötigensalls mit Gewalt, geltend zu machen, da wendet sie sich, Hise und Schutz suchend, an den Geliebten und sagt ihm alles. Nun geraten die Brüder arg aneinander. Am ärgsten aber tobt der Jüngste. Er ist wütend auf Renate, weil sie ihn nicht liebt und ihm nichts gesagt hat, er ist wütend auf Heinrich, weil Renate ihn liebt und ihm das Geheimnis mitgeteilt hat, und er ist wütend natürlich auf Peter, der ihm sein Gut genommen und ihn zum Schweinehirten gemacht hat.

Und der Strom treibt und treibt, und da gerade Eisgang ist, so treibt er gang besonders. Und das bringt Satob auf einen Gedanken. Er eilt in die Nacht hinaus auf ben Damm, und gerade dort, wo dieser am meisten bedroht ist, .. im hohlen Rnie", ba fangt er mit einem Spaten zu arbeiten an, um ihn "durchzustechen". Der alte Ulrichs aber, das Faktotum bes Saufes und des Dichters, fieht das und meldet das den Andern. Ich weiß zwar nicht sicher, ob dort am "hohlen Knie", wo es so gefährlich ift, der Deich aus Sand oder aus so fleinen Steinen aufgebaut ift, daß der junge Satob ihn mit einem Spaten überhaupt durchstechen könnte, aber es scheint wenigstens so, als ob die alten Ordensritter sich da ihre Sache recht leicht gemacht hatten; benn Beter fturzt in größter Gile, Angst und Wut hinaus, und draußen an dem Deiche, da beginnt zwischen Beter und Satob ein wildes Ringen. Und der Strom treibt und treibt, und natürlich fallen Beter und Jatob in ben Strom und er treibt mit ihnen davon.

Bis gegen den Schluß hin ist die Handlung, wie schon gesagt, ihrem Wesen nach romanhaft, dann aber wird es auch die Form. Da wird uns nur erzählt, und solchen "erzählten Schlüssen"

fehlt die innere Kraft und die dramatische Wirkung. Nur Mrichs sieht, was auf dem Damme vorgeht; er läuft aber nicht etwa hin, sondern damit das Publikum auch ersahre, was dort geschieht, bleibt er im Hause; und auch die Andern lausen nicht etwa heraus aus der Stube, um selber zu sehen, was geschieht, sondern nur Ulrichs sieht in die Racht hinaus, die gerade a tempo vom Mondschein erhellt wird, und er erzählt den Andern und dem Publikum zwischen Tür und Angel von der Bühne aus, wie da draußen auf dem Deiche das Drama endet. Bei der Borstellung hat man wenigstens Heinrich von der Bühne entsernt, immerhin blieb die Situation unnatürlich.

Nicht viel unnatürlicher freilich als das ganze Stück, das nur manche äußere Allüren des seligen Naturalismus an sich trägt. "Beshalb erinnern Sie mich jest an das alles? So viele Jahre haben Sie kein Wort über die Lippen gebracht. Weshalb kommen Sie mir grad' heut damit?" So fragt Nenate den Onkel Ulrichs. Und so könnte man eigentlich die meisten Personen des Stückes fragen, die jahrelang miteinander herumsgegangen sind und erst jest das dringende Bedürsnis empsinden, sich über das auszusprechen, was vor "so viel Jahren" gesschehen ist.

Die Darsteller setzen sich mit Eiser, manchmal sogar mit etwas zu viel Eiser, was den Stimmauswand betrifft, für die Dichtung ein. Manche hatten allerdings Rollen mit tragischen Atzenten zu spielen, zu denen ihnen die tragischen Atzente sehlen.

Mar Halbe wurde nach allen Aktschlüssen wiederholt gerusen, der Eisstoß sogar einmal bei offener Szene. Er war aber
auch ein braver Eisstoß, der immer ansing zu toben, wenn man
gerade eine kleine Pause machen konnte, und der mäuschenstill
wurde, wenn die Leute auf der Bühne zu reden hatten. Solche
anhaltend lärmenden Requisiten taugen nicht fürs Schauspiel.
Shakespeare hatte es leicht, eine Szene seines "Lear" bei wildem
Sturm auf der Heide spielen zu lassen. Damals machte man
keinen Wind auf der Bühne.

# La Gloria.

Tragodie von d'Unnungio. Deutsches Volkstheater 28. Oktober 1903.

"La Gloria" heißt das Stück von d'Annunzio, das gestern im Bolkstheater gegeben wurde. Gloria heißt im Lateinischen der Ruhm, das wissen wir ja aus dem Ghmnasium, und soviel kann dald einer italienisch, daß er weiß, im Italienischen ist es auch so. Und heißt wirklich "La Gloria", "der Ruhm", nur "der Ruhm"? Schon Tacitus spricht von dem "veteres Gallorum gloriae", und Plautus sagt gar einmal: "ita sunt gloriae meretricum". Da bedeutet "gloria" die Ruhmestat, und in der Sprache der Kirchenschriftsteller bedeutet "gloria" die himmslische Berklärung als Folge ersprießlicher Taten, ersprießlichen Lebens, wie ja schon Jidorus in seinen Ethmologien "gloria" und "claritas" ethmologisch nebeneinander stellt "g pro c littera commutata". Und so ist "La Gloria" auch im Italienischen nicht nur der Ausdruck sür Ruhm, sondern bezieht sich auch auf die ruhmreiche Tat.

Zwei Menschen, zugleich Führer zweier Parteien, die in den Zeiten der italienischen Sinheitsbestrebungen in Rom um die Herrschaft ringen, zugleich auch die Vertreter zweier Weltsanschauungen, wie sie immer wieder auseinanderprallen, werden zu Ansang des Dramas einander gegenübergestellt. Das heißt, wir sehen nicht Ruggero Flamma und Cesare Bronte sich gegenüber stehen, wir hören nur berichten, wie sie um die Macht ringen. Mit wenigen lapidaren Borten sührt uns der Berichterstatter Giordano Fauro den Gegensat vor, wie ihn Bronte in einer Rede selbst stizziert hat.

"Ihr" — hat Bronte seinen Gegnern zugerusen — "ihr hört die junge Seele des Bolkes stöhnen und sich regen unter der Mörtelhülle von Lüge, unter der wir sie sesthalten, wir, die Männer von gestern, die falschen Besreier. Und ihr, ihr wollt sie besreien, ihre niedergehaltenen Kräfte emporrichten, ihr Kaum schaffen zum Atmen, sie ihrem Genius zurückgeben, ihr, die Männer von morgen, die wahren Besreier. Das ist ja doch das Thema für eure Kedner. Aber so liegt die Sache nicht — und ihr wist es ganz gut. Unter dieser Kruste ist heute nichts

als die Farbe des Todes, die Gärung der Berwesung. Darum einigen wir uns zum letzten Rettungswerke, indem wir versuchen, mit allen Kräften jene Kruste zusammenzuhalten, ihre Sprünge zu verkleistern, eure wilden Angriffe abzuwehren."

So führt uns die Exposition in die Mitte des Kampses. Den müssen wir uns vorstellen und bekommen auch später nichts von ihm zu sehen. Und so ersahren wir zunächst nur, daß in der Bolksversammlung auch Brontes Gattin anwesend war, ein Sprosse der alten Dhnastie der Commenen, ein schwes, aber ein sürchterliches Weib, "wie das lebende Gespenst des versfallenden Kaiserreiches über diesem schrecklichen Todeskamps, wie der Schatten des nichtswürdigen Byzanz über dem dritten Kom". Ihre Augen hingen an Auggero Flamma, und er war verwirrt, mehr als das, er war ganz erfüllt von ihr.

Und nun wird uns Flamma selbst vorgeführt; in ihm sind uns die Hoffnungen der Zukunft verkörpert, wir sehen ihn voll kühner Leidenschaft, voll zielbewußter Entschlossenheit im Gespräche mit seinen Freunden. Und wir sehen ihn allein, hinausblickend auf die ewige Stadt, versunken in Gedanken an die Zukunft.

Da hört man draußen die Stimme der Commena — "er erwartet mich!" herrscht sie denen zu, die ihr den Einlaß verweigern, und sie tritt ein. Er blickt sie an, schreibt der Dichter vor, "wie ein Hallucinierter die Schöpfung seiner Fieberträume, wortloß, mit einer Art zweiselnden Schreckenß, ohne Glauben an die Realität der Erscheinung, die vor ihm steht". Sein ganzeß Gebaren drückt die Frage auß: "La Gloria"?

Und die Commena wird die Seine. Und sie wird auch seine Hesserin. Bronte steht ihm im Wege, er wird Bronte, den Greiß, nie ermorden; so tut sie es. Das ist der Gedanke, den sie im ersten Akte saßt und andeutet, nachdem sie die ersten Worte mit Flamma gesprochen hat, und dessen Ausführung wir schon im zweiten Akte vor uns sehen. Die Commena hat unter Mithilse ihrer Mutter, eines Weibes, "dessen schläftige Augen einen Abgrund von Verschlagenheit und Begehrlichkeit verschleiern", den Gatten vergistet. Schon gebrochen von dem versehrenden Fieder, das ihn ersaßt, wird uns der gewaltige Bronte vorgesührt, und wir sehen, wie das Benehmen der Commena

seinen Berdacht gegen sie zur Gewißheit zeitigt, wir hören die Anklagen, die er ihr zuschleubert, die er den "Schandsleck" nennt "auf seinem tapferen Leben", wir sehen, wie er in wilder But Rache nehmen will, zu der seine Kraft nicht mehr reicht, und vernehmen den prophetischen Ruf, in den er ausbricht: "Lebe, lebe, ein Anderer wird an dir sterben!"

Und nun sehen wir, wie Flamma drei Afte lang an der Commena stirbt. Sein Gegner ist beseitigt, aber seine innere Kraft bröckelt ab. Der Haß und die Berachtung, die sich gegen den frühern Gatten der Commena gewendet hatten, hesten sich an die Fersen dessen, sür den sie jest der "Schandsleck seines Lebens" geworden ist. Er, einst der Liebling des Volkes und vor allem der Jugend, ist kaum mehr vor dem Dolche des Meuchelmörders sicher. Und seine innere Kraft ist gebrochen und verzehrt. Und a schließlich das Volk brausend, mit todkündenden Rusen sich seiner Wohnung zuwälzt, da zittert er. "Feigling," rust ihm die Commena zu, "für dich habe ich ihn zu Boden geschlagen, um dir den Weg freizumachen, ihn, einen Mann voll wirklicher Kraft, einen Riesen, der nur vor Jorn zu zittern vermochte, ihn, den Mann mit der Stirn von Erz, dem Herzen des Löwen, der niederbrach wie ein Turm!"

"Nichts ist so erbärmlich," entgegnet ihr Flamma, "wie diese unsagbare Grausamkeit, wie dieses Büten gegen den Mann, ber zerstört aus beinen Sänden hervorgeht. Richt die Angst bor dem Tode ift es, die mich schüttelt, aber ber Schauder meines Körpers hat mich übermannt, der Widerwille meines Fleisches, all meines Blutes unter dem Vorgefühl der roben Mighandlung, der erniedrigenden Marter, der pobelhaften Beleidigung, der Schläge, der Stoge, des schmählichen Endes." "Du bist unfruchtbar", ruft er der Commena zu, die ihn zum letten Widerstande aufstacheln will; "das ganze Alter der Welt liegt in beinem Schofe. Du fannst nichts geben als den Tod, und doch habe ich jeden Augenblick nach dir verlangt mit unerfättlichem Begehren. Ich hab' in einem Feuerwirbel gelebt. Durste kommt nur beine Unfähigkeit gleich, ihn zu stillen. Ich habe dich geliebt! Wie habe ich dich geliebt! Um an beinem Bergen zu ruben, habe ich dich mit Berbrechen gefättigt."

Und im Wechselgespräche kehrt Commena zu ihrer ersten Begegnung und zu den ersten Worten zurück, die sie damals zu Flamma gesprochen hatte. "Du erwartetest mich", sagt sie. "Aspettava la Gloria", entgegnet Flamma, und sie erwidert: "Wir sehen uns ähnlich" (la Gloria" mi somiglia). Und tosend wälzt sich die Wenge heran, und Flamma sleht Commena an, sie möge ihn töten. Und Commena tötet ihn und kündet der tobenden Wenge die Tat. "Wirf uns seinen Kopf herab", brüllt der Pöbel zu ihr hinaus, während der Vorhang fällt. Und sie wird dem "Volke" wohl auch diesen Wunsch ersüllen.

Man hat in d'Annunzios Drama nicht nur Beziehungen gesucht zu Ereignissen der letzten Jahre, zu den Schicksalen insbesondere eines Staatsmannes, der, ein Kämpser für die Einbeit Italiens, einer der Streiter bei Calatasimi, schimpslicher Geldgeschäfte beschuldigt, am Abend seines Lebens die Popularität einbüßte, die seine Berdienste um das Vaterland ihm geschaffen hatten — jeder fragt auch unwillkürlich: was ist der tiesere Gedanke dieses Stückes? Denn man hat die Empsindung, in den herrlich dahinrauschenden Worten dieser Dichtung steckt noch etwas mehr als die Darstellung des Schickslas der Phantasiesgestalten Flammas, Brontes und der Commena oder eine Ans

spielung auf Crispi.

Und naturgemäß haften die Gedanken an dem Titel, den der Dichter seinem Drama gegeben hat, an den Worten "La Gloria", die das Austreten der Commena einleiten und um die ihr letztes Gespräch mit Flamma sich dreht. Ist also die Commena etwa die Personisikation der Gloria, die der Dichter meint? Ihr Berhältnis zur Gloria charakterisiert aber Flamma selbst mit prägnanten Worten im vierten Akte. Dort beschreibt er den Zustand, in dem er sich besand, da die Commena dei ihm eintrat, dort bezeichnet er ihr Wesen. "Ein großer Durst nach überirdischem Ruhm (gloria), eine große Bangigkeit, eine ungeheure Sehnsucht, das Leben ganz auszuseben, war in mir. Ich dachte nicht, ich wußte nicht, daß an mich die irdische Berssuchung mit ihren tobbringenden Gaben herantreten werde. Als sie auf der Schwelle erschien, jeder Körperlichkeit ledig, wesenlos wie ein Gebilde meines Fieders" usw.

Richt nach Ruhm im gemeinen Sinne bes Wortes hat Flamma gestrebt, sondern nach der Gloriose des Retters des Baterlandes, nach der Tat, nach dem Ersolge der Tat. Und was ihm hemmend in den Weg trat, war nicht der Ruhm, sondern la tentatrice mortale, die irdische Versuchung. Zunächst wird sie dargestellt durch das Weib als Vertreterin der entsnerbenden Sinnensust. Aber die Wolsust ist nicht die einzige "irdische Versuchung", auch die Ruhmsucht, auch die Gloria in diesem trivialen Sinne ist eine "irdische Versuchung", die den Kämpser von dem reinen, idealen Ziese abzieht. Und so mag die Commena immerhin auch als Vertreterin dieser Erscheinungssorm der irdischen Versuchung gelten; jedenfalls wird vieles, was von ihr gesagt wird, auch auf den irdischen Ruhm und die Ruhmsucht anwendbar sein.

Man fieht, die Dichtung stellt keine leichten Anforderungen an die Darsteller - und die Ruschauer, Reine unserer Buhnen vereinigt die Kräfte, die eine vollkommene Aufführung dieser Dichtung erheischen würde. Bei Flamma denkt man an Rainz, bei Bronte an den toten Mitterwurzer. Bei der Commena aber batte man an die Sandrock benken muffen - wenn fie nicht glücklicherweise die Rolle selber gespielt hätte. Und so muß man dankbar anerkennen, daß Kramer und Rutichera ihre besten Kräfte an die schwierigen Aufgaben, die Flamma und Bronte stellen, gesetzt und mit beißem Bemüben und schönem Erfolge uns geboten haben, mas fie überhaupt zu bieten vermochten. Uneingeschränkte Bewunderung aber verdient die Leistung der Sandrod. Sie hat das Schleichende, Lauernde und das grimmig Losfahrende, das Lockende und das Gewaltige, Zerstörende, das Lüsterne und das Unheimliche, Dämonische, das Sinnliche und das übersinnliche in der Gestalt der Commena gleich wirksam zum Ausdrucke gebracht. Wie sie schon die Grauen des Todes in die Worte legt: "Ich habe einen Gedanken"; wie sie in dem letten Gespräche mit dem sterbenden Bronte die gange Stala durchmißt, die von der heuchlerischen Verstellung bis zu dem wilden Ausbruche triumphierenden Saffes führt, anfangs durch die Gegen= wart der pflegenden "Schwester" gebunden, dann aber immer mehr von der geweckten Leidenschaft überwältigt: wie sie den ermattenden Flamma vorwärtspeitscht auf der Bahn, die sie ihn führt — das war alles echte, herrliche Kunst.

Das Publikum zollte ber Dichtung und ber Darstellung

reichen Beifall.

#### 2

# Das öffentliche Geheimnis.

Euffpiel von Pierre Wolff. Deutsches Volkstheater 20. November 1903.

Sch habe einmal einen lieben alten herrn gekannt, der mit Sohn und Tochter ein stilles, glückliches Leben führte. Die Mutter war früh gestorben und Bater und Rinder suchten sich durch liebevolles Entgegenkommen und Eingeben auf ihre Bünsche, Neigungen und Schwächen bas Leben so schön zu machen, als das Leben eigentlich ist — wenn man es sich von ben lieben Mitmenschen nicht verekeln läßt, vielmehr sich nicht um sie fümmert. Das taten benn nun auch unsere Freunde und sie blieben schön fleißig zu Sause; nur wenn eines bon ihnen seinen Geburtstag hatte, machten sie zusammen eine Land= partie, dann gingen sie schon fruh morgens vom Sause fort und spät abends erst kamen sie heim, und dann redeten sie acht Tage lang davon, wie schön es gewesen sei. "Ihr macht es euch boch riefig beguem mit Bapas Geburtstag", fagte ich einmal zu den Geschwistern; "weil ihr so gerne Landpartien macht, arrangiert ihr auch Bapa zu seinem Geburtstage immer eine Landpartie". "Wir? Gerne Landpartien?" fagte ber Gohn. "Aber gar keine Idee; mir und der Schwester ist ja nichts lanaweiliger als eine Landvartie, aber feben Sie, Bava macht es immer folche Freude, und so tun wir halt auch so, als würden wir, weiß Gott wie, für Landpartien ichwärmen; denn wenn er glaubt, wir wollen ihm ein Opfer bringen, friegen wir ihn überhaupt nicht hinaus." - "Wenn Sie fo gerne Landpartien machen," fagte ich einmal zu dem alten Herrn, "warum ber= gönnen Sie sich den Lurus nicht öfter im Sahr?" "Aber ich tue ja boch nur wegen ber Rinder so, als wurde mir's einen Spaß machen, mir ift es ja schrecklich, und ich würde doch viel lieber gemütlich zu Saufe sigen, als da draugen herumftiefeln."

Auf der Idee folch liebenswürdiger Nachgiebigkeit, folder Seuchelei aus Liebe und Bartgefühl hat Wolff ein reizendes Stück gebaut, "Le Secret de Polichinelle", bas in Baris und Berlin fehr gefallen hat und gestern auch im Wiener Bolt3= theater mit viel Beifall gespielt wurde. Mr. Jouvenel glaubt. Mme. Jouvenel, mit der er seit 25 Jahren in glücklicher Che lebt. denke noch immer so streng über gewisse Dinge, wie sie als Mädchen gedacht hat, und barum ftellt er fich, als bente er auch fo streng in Sachen ber Moral. Und eben barum wieder gibt fich auch Mme. Jouvenel den Anschein, als wurde fie unbarmherzig den Stab über alle Verirrungen der Jugend brechen, obwohl sie schon längst gelernt hat, das Natürliche natürlich anzusehen. Und da fie nun erfahren, daß ihr Sohn eine Geliebte und ein Rind hat, gebardet sich jedes entruftet - um bes Andern willen. Im Berborgenen stillt aber zuerst Mr. Jouvenel und dann auch Mme. Jouvenel den heißen Drang des Bergens und jedes geht beimlich das Enkelkind besuchen. Endlich ent= ichließen fie fich, mit einander ein offenes Wort zu reden, und nun entdecken fie, mas wir glücklichen Buschauer, überlegen schmunzelnd, schon vom ersten Augenblick an gewußt haben, daß ja beide von gleicher Sehnsucht nach Schwiegertochter und Entelfind erfüllt find.

Die Liebenswürdigkeit, die auf den Gestalten des Ehepaares Jouvenel liegt, erfüllt das ganze Stüd; Herzlichkeit und Humor sind in ihm mit einem leichten Tone der Persissage verbunden, und auch sonst vereinigt es Gegensähe in ansprechender Weise: trot des "ledigen Kindes" und einzelner eingestreuter "Scherze" ist Wolfs Lustspiel geradezu harmlos, es ist oft unwahrscheinlich und doch nie verlogen, oft rührend und doch kein Kührstück, etwas vieux jeu und doch nicht störend altmodisch.

Die Lorstellung war in den Hauptpartien trefslich. Liebenswürdig und diskret spielte Frau Thaller die Rolle der Frau Jouvenel, von schöner Innigkeit und Einfachheit war Fräulein Brenneis, die des Enkelkindes Mutter gab, und auch Herr Kramer als Bater dieses Enkelkindes und Herr Kutschera als vertrauter Freund und Vermittler ließen nichts zu wünschen übrig. Und volle Anerkennung würde auch Fräulein Wallentin in der Rolle einer ebenfalls vermittelnden Freundin des Hauses verdienen, wenn sie zu ihren andern Vorzügen noch den einen hinzuzufügen vermöchte, des Guten lieber zu wenig zu tun als zu viel. So bewegte sich ihr Spiel aber manchmal auf der Grenzlinie, jenseits deren schon der Schablonenbacksisch, den Fräulein Deval zu spielen hatte, und — sehr weit jenseits — die Vacksischmutter des Fräulein Schweighofer liegen. Die Überraschung des Abends war Herr Tewele als Mr. Jouvenel. Er war vortrefslich in Maske und Spiel und dabei von erfreu-lichster Zurüchaltung, ein wirklicher pere noble. Wider alles Erwarten gut gelang ihm die Mischung von innerer Liebens-würdigkeit, gespieltem Ernst und wirklichem Humor. Sehr niedlich spielte Fräulein Hosteufel eine kleine Rolle.

#### S

# Novella d'Andreä.

Schauspiel von Ludwig fulda. Burgtheater 21. November 1903.

Fulba hat in der Bahl des Stoffes feines neuesten Dramas, ber Versonen sowohl als des Milieus, einen glücklichen Griff getan. Er führt uns mitten in das einstige Treiben an der Universität von Bologna, zwar nicht der ältesten Universität, aber der Universität, "die zuerst der akademischen Freiheit rechtliche Formen gab", an der die Scholaren im steten Sader mit den Stadtbehörden im dreizehnten und vierzehnten Sahrhundert die akademische Freiheit begründeten, ja die eigentlichen Herren der Universität wurden. Die Scholaren waren zu einer Korporation - seit Anfang bes vierzehnten Sahrhunderts zu zwei Korporationen - vereinigt, mit dem Rektor der Scholaren an der Spike. Die überwachung und Leitung der Studien murde von den Rektoren der Scholaren ausgeübt, die aus den Kreisen der Scholaren gewählt wurden und nur über 25 Jahre alt fein und in höhern Semestern stehen mußten: wiederholt waren es sogar die Scholaren, von denen die Berufung von Professoren ausging. Wie es aber mit dem Berhältniffe der Professoren zu den Studenten beschaffen war, mögen uns die Worte des Odofredus zeigen, der fich deffen besonders rühmte, daß er die Scholaren nicht auf ihrem Zimmer

aufsuchte, um sie für seine Kollegien zu werben, und sich tadelnd über jene Prosessoren aussprach, die durch Dirnen und Wirte für sich werben ließen und den Scholaren unter der Bedingung Geld liehen, daß sie ihre Borlesungen besuchten.

Aus dem Bologna nun zur Zeit der Blüte des studentischen Lebens überliesert uns Christine de Pisan (richtiger Bizan) in ihrer etwa um 1405 verfaßten Schrift "La cité des dames" eine niedliche Anesdote, und aus ihr hat Kulda sein Spiel gesponnen.

In Bologna lebte in der ersten Halfte des vierzehnten Jahrhunderts der berühmte Kanonist Johann Andrea (Sohn des Andrea), dessen Grabmal wir noch heute in der dortigen Doministanerkirche sehen. "Er hatte", so erzählt und Christine de Pisan, "seine geliebte und schöne Tochter, die den Kamen Rovella sührte, nicht nur in den Wissenschaften, sondern auch in den Rechten so weit unterrichten lassen, daß er, wenn er wegen anderer Verrichtungen nicht lesen konnte, seine Tochter, die Novella, an seiner Stelle schickte, die auf seinem Lehrstuhle seinen Schülern vorlas. Damit aber die Ausmerksamkeit der Juhörer durch ihre Schönheit nicht unterbrochen würde, so setzte sie sich hinter einen Vorhang und versah auf diese Art die unterbrochenen Verrichtungen ihres Vaters, der sie auch so sehr liebte, daß er ein Buch, das Vorlesungen von ihm enthielt, unter dem Titel "Novella" als seiner Tochter Kamen herausgab. 1)

Christine de Bisan macht dazu mancherlei Bemerkungen, freut sich der Ansicht des alten Andreä, "es wäre die Gelehrsamsteit den Frauenzimmern nicht unanständig", meint, es gelte auch von der Wissenschaft, was Birgil von der Tugend sagt, "gratior et pulchro veniens in corpore virtus", und ist so die erste literarische Vorkämpserin der akademischen Lehrsreiheit

"Post diem quae praeteriit Novella mater periit Novellam conjux genuit Novellam auctor distulit Novamque formam attulit."

<sup>1)</sup> Mit Anspielung auf seine Mutter, die ebenfalls Rovella hieß, hat Andreä auf das Manustript einer seiner Quaestionen nach dem Tode seiner Mutter die Berse geschrieben:

für Damen, wie sie überhaupt ein unermüdlicher Anwalt und Lobredner ihres Geschlechtes war und als solcher, schon aus der Abgeschiedenheit des Klosters, auch zuerst die Jungsrau von Orleans kurz nach deren so verheißungsvollem Debut in besgeisterten Versen als Ketterin Frankreichs begrüßt hatte.

Chriftine de Pisan bezeichnet ihre Geschichte selbst als etwas märchenhaft, aber wir können sie ihr glauben, denn sie hat eine gute Quelle der überlieserung für sich, wenn sie sich auch nicht ausdrücklich auf sie beruft. Ihr Bater nämlich, der Ustrolog Thomas de Pizan (Pezzano in Treviso), war ein Zeitgenosse Andreä und hatte in Bologna Medizin studiert; auch steht seine Glaubenswürdigkeit hoch über allen Zweiseln, hat er doch seine eigene Todesstunde, wie es sich für einen Ustrologen aller

bings nur gehört, richtig vorausgesagt.

Der alte Andrea muß übrigens ein gang feltsamer Raug gewesen sein, wenn wir nur einen Teil der Legenden glauben wollen, die sich an seinen Ramen knüpfen. Vor allem war er ein Unband von Gelehrsamkeit, dann aber bas richtige Saupt einer Professorenfamilie, vorbildlich in manchem für spätere Reiten. Ich vermahre mich ausdrücklich, daß ich bei dieser Bemerkung etwa die bose Nachrede vor Augen habe, die über Andrea ging, daß er, so streng er in dieser Richtung über Andere urteilte, doch selbst ein keder Abschreiber gewesen sei und bei feiner Ausgabe des Speculum des Durantis die Confilia des Oldradus ohne Angabe der Quelle einfach ausgeschrieben habe. berohalben ihn Baldus einen insignis fur aliorum laborum nennt. Nein, ich bente vielmehr bei diefer Bemerkung baran, daß die Familie des Andrea einen ganzen Rattenschwanz ge= lehrsamer und akademischer Berwandtschaft und Berschwägerung hildete.

Schon des Gelehrten Gattin Milancia war auch "vom Bau", und Andreä führte mit ihr nach eigener Angabe — "per me super hac quaestione consulta" — juristische Gespräche, und sein Sohn Bonicontrius — der dann später ausgehängt wurde — war Rechtslehrer in Bologna; außer Novella aber sollen auch noch zwei andere seiner vier Töchter gelehrte Studien betrieben haben; jedenfalls haben drei von ihnen Rechtslehrer geheiratet,

eine ben Philippus de Formaglinis, eine ben Azo de Ramenghis und eine, Bettina, ben Johannes de San Giorgio, den Fulda in seinem Schauspiel zwischen Novella und Bettina stellt. Auch die Novella macht eine Überlieserung zur Gattin eines Rechtslehrers, des Johannes Calberinus, des Adoptivsohnes des Andreä, aber einen solchen Resord in Verheiratung von Töchtern mit Prosessoren (4:4) scheint Andreä in der Tat spätern Kollegen überlassen zu haben.

Glaubhaft ist dafür über ihn eine abenteuerliche Geschichte einer Gefangenschaft überliefert, in die er auf einer Reife nach Avignon zu Johann XXII. geriet, ebenso seine freundschaftliche Beziehung zu dem gelehrten König von Enpern und Jerusalem Sugo, ferner fein Berkehr mit Betrarca, von dem wir drei Briefe an Andrea besitzen, in denen er ihm auf dessen Bunich feine Ansichten über einen Traum, über einen in schlimme Liebeshändel geratenen Jüngling und über einen lufternen Greis barlegt; auch fteht zweifellos fest, daß Andrea nicht auf ganz gewöhnliche Beise starb — da er von der Best hingerafft wurde. Schlechter bestellt ift es schon mit der Glaubwürdigkeit der Nachricht, daß Andrea die letten zwanzig Jahre seines Lebens auf einem Bärenfelle schlief, und was von ihm erzählt wird, er sei so klein gewesen, daß Bapst Bonifazius VIII., als Andrea por ihm erschien, ihn dreimal aufgefordert habe, er solle auf= stehen, weil er meinte, Andrea kniee, berichten Andere von Sakob von Castello.

Für ganz unglaubwürdig aber wollen wir die Geschichte halten, die der Florentiner Poggio in seinen Facetien von ihm erzählt. Undreä wurde, so berichtet Poggio, einmal von seiner Gattin in allzu freundlichem Verkehre mit dem Stubensmädchen überrascht; als würdige Vertreterin einer so gesehrten Familie stellt diese, "re insueta stupesacta", wie Poggio, vielleicht nicht ohne Bosheit, bemerkt, nur die Frage: "ubi nunc, Joannes, est sapienta vestra" ("Wo, Johannes, ist jett deine Beisheit?") Er aber antwortete unter jedes Mißsverständnis ausschließender näherer Bezeichnung "nil amplius" als: "loco admodum sapientiae accommodato." ("An einem ihr sehr angemessenn Orte.")

Den alten Andreä nun, seine Töchter Novella und Bettina, ben Rechtslehrer San Giorgio und jenen andern Schwiegerschin des Andreä, den Azo Kamenghis, sowie den Ugo von Eypern stellt Fulda in den Mittelpunkt seines Schauspiels. Er hat wohl für die Figur des Andreä von den überlieferungen sast nichts verwertet, dasür aber hat er sich sonst mancherlei mit einer gewissen Akridia aber hat er sich sonst mancherlei mit einer gewissen Akridia und Augen gemacht, was die Quellen uns dieten. Unter seinen Scholaren sinden wir zum Beispiel einen Mangold von Buchheim, einen Kikolaus Blenkelin und einen Wernher von Dettingen. Sie alle sind als bolognesische Scholaren zwischen 1431 und 1446 in dem kompendiösen Werke nachgewiesen, mit dem Gustav L. Anod im Jahre 1899 die Wissenschaft bereichert hat und das auf 765 Seiten Lexikonsormat ein mit biographischen Daten versehenes Verzeichnis aller "deutschen Studenten in Bologna" von 1289 bis 1562 enthält.

Die Handlung nun, mit der Fulda die etwas dünne Anekote der Christine de Bisan, die Bahle in seinem Dictionnaire historique et critique mitgeteilt hat und die auch schon novellistisch und dramatisch verwertet worden ist, die zu dem für ein viersaktiges Schauspiel ersorderlichen Umfange ausgeweitet hat, dreht sich um die Liebe Novellas zu San Giorgio. Aus Neigung zu ihm hat sie sich der Wissenschaft zugewendet, er aber fühlt sich dann zur Schwester Bettina hingezogen, gerade weil sie — bei Fulda wenigstens — nicht gelehrt ist.

Die Antrittsvorlesung Novellas, die von den mehr auf Novellas Schönheit als auf ihre Weisheit erpichten Studenten gestört wird, gibt dem Dichter Anlaß zur Vorsührung eines hübschen, durch Strophen aus den "Carmina Burana" belebten Bildes. Die Gelegenheit, die Frauenfrage heranzuziehen und Novella im Sinne der Christine de Pisan plaidieren zu lassen, hat sich Fulda natürlich ebenfalls nicht entgehen lassen. Die Hauptarbeit aber hat er auf die Gestalt der Heldin verwendet, die, zunächst nur durch die Liebe für San Giorgio zur Wissenschaft hingeführt, doch treu bei ihr aushält, nicht nur die von Ugo von Cypern ihr angebotene Königskrone ausschlägt, sondern mit stiller Entsagung auch die Schwester dem Gesiebten zusührt und zum zweitenmal den Sieg über sich gewinnt, da nach

Sahren die Bersuchung an fie berantritt, ihr Glud auf ben Trümmern der Che ihrer Schwester aufzubauen.

Man fieht, die Rolle der Rovella ift für die Sobenfels so recht eigentlich geschaffen, und sie spielte sie denn auch trefflich in ihrer Art und brachte die verschiedenen Seiten ihres Talents mit Erfolg zur Geltung, wobei fie nur nicht ganz im Einklange mit den tatfächlichen Berhältniffen des Stückes fowohl als ihren Anlagen, das Hauptgewicht auf die in die Gegenden des Tragischen gravitierenden Partien legte.

Bon den übrigen Darstellern sind besonders hervorzuheben Berr Raing, ber fich mit ber Rolle des San Giorgio einer nicht allzu bankbaren Aufgabe unterzogen hatte, Frau Retth als Betting, Berr Reimers als Bring und König von Eppern und unter ben Studenten die Berren Trefler, Schmidt und Rorff.

Der alte d'Andrea, den Berr Loeme spielte, ift schon aus ber Hand des Dichters ziemlich farblos hervorgegangen, und den Rektor Uzo, der nach der Schablone jenes Taddadeltums gezeichnet ift. bas in den Bühnenwerken für Rektoren traditionell geworden ift, gab herr Thimig getreu im Ginne diefer Auffassung. Wie Azo wirklich gewesen sein mag, und daß er eine der Töchter des Andrea geheiratet hat, fann ja gewiß für die Bühnendichtung belanglos fein; aber die Reftoren ber Scholaren Bolognas, jener Scholaren, die durch ihre wiederholten Segef= fionen aus Bologna die Stadtbehörden murbe gemacht, und die sich das Recht erworben hatten, die Rektoren aus ihrer Mitte zu erwählen, werden wohl aus anderm Holze geschnitt gewesen sein, als jener Rektor der Scholaren es ist, den uns Juldas Drama vorführt.

Dichtung und Darftellung fanden lebhaften Beifall. Manch= mal zu lebhaften. Recht anstößig wird allgemach das Treiben ber Claque im Buratheater, die sich gelegentlich sogar anmaßt, im Dienste einzelner Darsteller einen Terrorismus auszuüben, wann applaudiert werden dürfe und wann nicht.

### Machtmar. Salome.

Nachtmar, Drama von Erich Korn. Salome, Tragödie von Oskar Wilde. Deutsches Volkstheater 12. Dezember 1903.

Die Geschichte von der Tochter der Herodias, die von ihrem Stiefvater Berodes als Sonorar für die Vorführung eines Tanges bas Saupt Johannes des Täufers verlangte und diefes, fein fäuberlich auf einer Schüffel präsentiert, auch erhielt, haben wir von den Evangelisten Markus und Matthäus. Aber auch nur die Geschichte selbst. Den Namen dieser anspruchspollen Tänzerin melden uns die Evangelisten nicht, wir wissen nur aus des Josephus Flavius "Jüdischen Altertumern", daß die Tochter ber Berodias Salome geheißen habe, und aus biefer Quelle find wir auch über die spätern Schickfale dieser mertwürdigen Dame, nämlich ihre Ghe mit dem Tetrarchen Phi= lippus und nach deffen Tode mit Aristobulus, unterrichtet. Und so hat eigentlich erst die Notiz des Josephus Flavius, obwohl er von Johannes nur melbet, daß diefer durch Herodes in der Bergfestung Macharius justifiziert worden sei, aus der namenlosen Frauengestalt der Bibel eine lebendige Figur der über= lieferung gemacht, eine Figur, die den Bildner, den Dichter reizt, fie in den Mittelpunkt einer fünstlerischen Darftellung zu fegen. Denn die überlieferung und die aus ihrem Boden spriegende Runft bedarf eines Namens, unter dem die Gestalt Berförperung und Leben in der Sprache gewinnt.

Und so würden wir, wenn Josephus Flavius, als seine mit ihm in eine Zisterne versprengten Kriegsgenossen den Tod durch eigene Hand der übergabe vorzogen, nicht durch kluge Korrektur der eingeleiteten Berlosung die Reihenfolge der wechselseitigen Exekutionen so zu fügen gewußt hätte, daß er als der letzte überblieb, als der er dann, mehr praktisch als heroisch, die übergabe dem Selbstmorde vorzog — jedenfalls um die künstigen Werke des Josephus Flavius sowohl als auch um den Kamen der Tochter der Herodias und mit ihm wahrscheinlich auch um Wildes ganzes Drama gekommen sein. Denn so gewiß dieses in die Reihe der Johannesdramen gehört, so gewiß unters

scheidet es sich von ihnen nicht nur dadurch, daß es nach der Salome benannt ist, sondern auch dadurch, daß die Tochter der Herodias hier in den Mittelpunkt der Aktion tritt.

Nach der Bibel und den ältern Johannesdramen ist sie nur die Handlangerin der dem Johannes zürnenden Herodias. Bei Sudermann hat sie wohl ihren eigenen Willen, aber sie verbirgt ihn hinter dem der Mutter. Bei Wilde aber hat sie volles drasmatisches Leben. Sie wird zu dem Angelpunkte des Ganzen, sie vermittelt oder unterstützt nicht nur die Aussührung eines fremden Wunsches, sie selbst ist es, die wünscht und handelt, in eigenem Namen und unter eigener — Berantwortung.

Es ist ein naheliegender Gedanke für den Dramatiker, der die treibende Kraft in die Bruft der Salome legt, an die Stelle bes Sasses der Mutter die Leidenschaft der Tochter, und zwar die Liebesleidenschaft zu setzen. Wilde aber hat die dramatische Wirkung noch durch einen Kontrast gesteigert, indem er der religiösen Efstase des Gottesmannes in dem Wesen des Mädchens eine Leidenschaft von einer gang eigentumlichen schwülen Sinnlichfeit entgegensett. Die Art gewisser alttestamentarischer Liebesgefänge mit jener Art stillisierter Kindlichkeit, Naivität, Buppenhaftigkeit, oder wie wir es nennen wollen, verbindend, die wir auch bei Maeterlinck dem Altern finden, hat Wilde eine bilder= reiche, sinnlich deutliche und doch nirgends durch Derbheit verletende Ausdrucksweise für die Empfindungen der Salome ge= wonnen, Empfindungen, die über die Grenzlinien des Normalen weit hinausgehen und schon in das Gebiet des Verversen hineinreichen. Richt darin natürlich liegt die Verversität, daß Salome nach dem weißen Leib, den schwarzen Saaren, den roten Lippen Johannes' verlangt; auch darin nicht, daß sie nichts von romantischer Liebe spricht, nichts von Sehnsucht nach Seelengemeinschaft und Gegenliebe, sondern mit kühler Ruhe von Anbeginn an ihre Bünsche nur auf die rein forper= lichen Eigenschaften bes Johannes richtet und mit gaber Sart= näckigkeit an diesem Gedanken festhält. Aber in dieser Sart= näckiakeit liegt schon das Moment jener seruellen Unter= oder Oberströmungen, die man, sobald fie gewisse Erscheinungsformen annehmen, eben mit dem Ausdrucke "bervers" bezeichnet.

Sohannes weist das Verlangen der Salome, wie es für einen Sohannes nur felbitverständlich ift, mit Berachtung gurud. Go wenig sich aber Salome borber in Liebesklagen ergangen bat. so wenig dürstet sie jest nach Rache. Das ware ber natürliche Beg, der fich dem Dichter eröffnet, die gurudgewiesene Salome bas Saupt bes Mannes fordern zu lassen, der sie beleidigt hat. Aber Wilde verschmäht diesen Weg. Jedenfalls hat fo sein Drama eine ganz eigenartige Gestalt und Wirkung gewonnen. Salome wollte die Lippen des Johannes fuffen. Johannes wollte nicht. Die Beigerung andert nichts an Salomes Bunfch. Sie veranlaft fie nur, ein anderes Mittel zu fuchen. Rann fie diese Lippen, die zu kussen sie sich einmal vorgenommen hat, nicht mit Rustimmung des Begehrten füssen, so moge es ohne beffen Bustimmung fein. Db ber Mann lebendig ift ober tot, das ift der Art ihrer Leidenschaft schließlich gleichgültig. Ihr Berlangen ift berart, daß ihm Leichenschändung auch genügt. Sa, vielleicht ist es gerade das, was ihm ganz besonders ent= spricht.

Ich möchte nicht misverstanden sein; ich will hiemit nur die Psichologie von Wildes "Salome" dargelegt, aber keineswegs ein ästhetisches Urteil ausgesprochen haben. Man kann alle Borzüge einer Sache anerkennen, aber man soll sich klar sein über ihr Wesen und sie als das bezeichnen, was sie ist. Und so sage ich: Wildes "Salome" ist die Tragödie der Leichenschändung.

Sie ist freilich außerbem noch etwas: sie ist das Werk eines Dichters. Nicht eines Dichters für die Menge vielleicht, aber boch das Werk eines Dichters. Das Theaterpublikum mag vielsleicht über manches in Wildes Drama, insbesondere etwa über seinen Herodes gelegentlich lächeln oder auch lachen; aber gerade in diesem Herodes liegt etwas von seinster Aunst, einer Aunst, die, wenn sie auch manchmal auf den Grenzgebieten zwischen dem Tragischen und dem Komischen sich bewegt, doch darum nicht aushört, Kunst zu sein, weil sie auf andern Bahnen wandelt, als die wir nachzutreten gewohnt sind. Dieser Kolle gerecht zu werden, muß man sich wiederum einmal denken, daß Mitterswurzer auf der Bühne stünde. Das soll kein Borwurf sein gegen

ben Darfteller, ber fie im Bolfstheater fpielte. Aber wenn wir und Mitterwurger vorstellen, bann erfassen wir auch ben feinen Sohn des Dichters, wenn Berodes auf die Anklagen bes 30= hannes nur bemerkt: "Er ipricht nicht von mir. Er ipricht nie gegen mich. Er fpricht von dem König von Rappadozien, ber mein Feind ift" - oder wenn er jagt: "Ich bin ber Eflave meines Wortes und mein Wort ift bas Wort eines Königs. Der König von Rappadozien trägt immer Lugen im Munde, aber er ift fein echter König. Er ist ein Bicht. Er ichuldet mir auch Geld, das er nicht beimzahlt" - ober wenn er ber Salome zuruft: .. Salome, bedente, mas bu tun willit. fann fein, daß ber Mann von Gott gefandt ift. Er ift ein beiliger Mann. Der Finger Gottes hat ihn berührt. Gott hat schredliche Worte in seinen Mund gelegt. Im Balaft wie in der Bufte ift immer Gott bei ihm . . . Es tann wenigstens fein, daß er bei ihm ist. Man kann es nicht sagen, aber es ist möglich. daß Gott bei ihm ist . . ."

Freilich, den letzten Sat hat ohnedies die Zensur gestrichen. Wir hätten ihr dasür gerne die Schilberung der Schätze völlig preisgegeben, die Herodes der Salome andietet und von denen sich die Zensurbehörde wohl nur den Kristall auserlesen hat, "in den zu schauen keinem Weib erlaubt ist, und den junge Männer nur betrachten dürsen, wenn sie vorher mit Ruten gestrichen wurden". Derartige Anklänge an sadistische Ideenskreise sind uns dei einem Autor wie Wilde freilich nicht under greislich. Aber sein Werk verliert nichts von seiner Art als Kunstwerk durch ihre Ausschaltung, während jener andere Schnitt ins gesunde Fleisch der Dichtung geht.

Wie wir bei Betrachtung von Wildes "Salome" die Erinnerung an die persönlichen Schickfale des Dichters, von benen
die Kunde durch die Lande geslogen ist, nicht wohl aus unsern Gedanken ausschalten können, so bringt uns der Stoff, den er
bearbeitet hat, unwillkürlich das Bild eines andern Mannes
vor Augen, eines Landsmannes Wildes, der auch eine JohannesTragödie geschrieben hat, und an den, um seiner seltsamen
Geschicke und der hämischen Nachreden willen, die von ihm bis
auf uns gekommen sind, hier mit wenigen Worten erinnert werden soll. Ich denke dabei natürlich nicht an die Person des Theologieprosessisch und Predigers Friedrich Adolf Krumsmacher, der außer seinen Paradeldichtungen auch ein Drama "Johannes" geschrieben hat, das 1815 erschienen und wiederholter Nachdrucke für wert erachtet worden ist. Nein, ich denke hiedei an den schotzischen Humanisten George Buchanan, den Erzieher Jakobs VI., den Sprachlehrer der unglücklichen Maria Stuart, der sich später ihren Versolgern angeschlossen hat.

Dieser hat nebst andern lateinischen Tragodien auch eine "tragoedia Baptistes sive calumnia" geschrieben, ein Drama, bas er in der Bidmung als "quamquam abortivus tamen primus foetus" bezeichnete, und mit dem er, wie er sich selbst äußerte, die Junglinge von den üblichen bramatischen Schöpfungen zur Nachahmung der Antike hinführen wollte. In diesem Johannesdrama, das reichlich mit Chören durchsett ift, tritt auch der Herodias Tochter, aber ohne Namen, nur als "reginae filia" auf. Aber nicht von der Dichtung wollte ich fprechen, sondern nur auf das Bild des Mannes hinweisen, der schon in feiner Widmung, die zu Sanden König Sakobs VI. erfolgte, fich feltfam einführte, indem er fagte, fein Drama moge fpatern Geschlechtern Zeugnis geben, daß, wenn der König dereinst, von ichlechten Ratgebern verführt oder königlichen Launen folgend. Schlechtes begebe, dies nicht seinen Lehrern, sondern ihm selbst zur Last zu legen sei, der ihre richtigen Ermahnungen nicht beherzigt habe.

Ein Mann, der so zu seinem Könige sprach, war gewiß gegen andere nicht zurüchaltend. Und so hat denn mehr als seine Gelehrsamkeit sein kampflustiges Wesen und böses Mund-werk seinen Namen der Nachwelt vertraut gemacht, denn durch diese ist er in böse Händel und üble Nachrede gekommen. Ja, gewissernaßen hat die bissige Satire, die er über Jakobs V. Betreiben wider die Franziskaner losgelassen hatte, auch den Unlaß zu seinem bekanntesten Werke friedsertigen Charakters gegeben, da er seine berühmte Psalmenparaphrase in jener Klosterhaft schrieb, die ihm seine Pamphlete eingetragen hatten. Denn wie seine erste Inhastierung in Schottland, der er sich durch Klucht aus dem Fenster entzog, hängt gewiß auch seine Ber-

folgung durch die portugiesische Inquisition, die damit abschloß. baß man ihn verurteilte, einige Monate zum Behufe .. seiner beffern Unterrichtung" in einem Kloster zuzubringen, mit seinen Angriffen gegen die Monche zusammen, und ihrer Rachsucht hat man, wenn nicht die Erfindung, so doch die Überlieferung jener andern Siftorien zu danken, die fich an feinen Namen knüpfen. Der Jesuit Garaffe berichtet von ihm die Geschichte, er fei einmal in Bordeaur, wo er am Kollegium von Guienne Borlesungen hielt, so bezecht gewesen, daß er in Schlafrod und Pantoffeln auf ein Schiff gegangen und, ohne es zu ahnen, nach England gefahren sei. Und während uns eine andere überlieferung von einem würdigen Tode Buchanans berichtet. ber, auf seinem Sterbebett gedrangt, gurudzunehmen, mas er wider das Recht der Könige geschrieben hatte, nur gegntwortet haben foll: "Ich gehe an einen Ort, wo es feine Könige mehr gibt!" - wissen die Jesuiten Garasse und Sandaeus mit entsettem Augenverdrehen von seinem Tode zu erzählen. Er soll. da die Arate ihm verboten hatten. Wein zu trinken, widrigens er in spätestens drei Wochen sterben muffe, mahrend er foust noch feche Sahre leben könne, erklärt haben, daß er ein Leben von drei Wochen der Trinkerlust einem Leben von sechs Jahren der Enthaltsamkeit weit vorziehe, und er foll sich eine Rufe Bein zum Bette gestellt und selbe auch richtig noch ausgetrunken haben. Er soll auch denen, die ihm in seiner Krankbeit die Lekture der Bibel empfahlen, die Vorzüge des Plinius gepriesen haben, und in seiner Todesstunde, da man ihn aufforderte zu beten, erwidert haben, er hatte nie ein anderes Gebet gefannt als das des Propers:

> "Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis, Contactum nullis ante cupidinibus." —

das heidnische Lied an die Artemis also, das zum überflusse sofort übergeht in die Anrusung des Amor. Und diese Elegie des Properz rezitierend, sei er gestorben. — So rächt sich die "Gesellschaft" an denen, die tun, was ihr nicht gefällt, durch "üble Nachrede".

Bei weitem nicht so interessant als bieser Borläufer bes Dichters ber Johannestragöbie war ber Borläufer, ben bie

Johannestragödie "Salome" selbst gestern abends im Volksetheater" hatte. Das Dramolet "Nachtmar" von Erich Korn, das den Abend eröffnete, führt uns die theatralische, nach dem Ragoutrezept des dramatischen Kochbuches bereitete Geschichte von einer Schauspielerin vor, die im Kostüm der Rolle eines blutdürstigen Nachtgespenstes, die sie spielen soll, den Geliebten ermordet, der sich treulos von ihr abwenden will, und die so, nachdem sie zuerst das Mädchen, das ihr den Geliebten entzieht und dann den Geliebten als "Nachtmar" bezeichnet hat, sich

schließlich selbst als "Nachtmar" qualifiziert.

Das Bolkstheater hat viel Sorgfalt auf die äußere Ausstattung und Inszenierung ber "Salome" verwendet. Die innere Stimmung freilich war nicht immer getroffen. Vor allem fehlte es an der erforderlichen Borkehrung, die ekstatischen Reden des Johannes, das Klirren seiner Retten und das Fallen bes Schwertes des Henkers in der Listerne unten wirklich wie aus der Tiefe heraus, abgedämpft und doch hallend, erklingen zu laffen. Daß man den Mond, der in der Dichtung eine wichtige Rolle spielt, nicht sichtbar werden läßt und statt bessen nur die wechselnde Mondbeleuchtung zeigt, das ließe sich ganz wohl diskutieren; nur dürfte bann nicht auch diese Mondbeleuchtung gelegentlich unterbleiben; und freilich mußte damit auch bas Erlöschen ber Sterne jum Schluß, bas ber Dichter wie auf Bunich des Berodes mit der Berdunklung des Mondes erfolgen läßt, entfallen, weil es bann mehr ben Gindrud eines Berfebens als ben ber Ausführung einer Borschrift bes Dichters gemacht hätte.

Ausgezeichnet war ber Johannes Kutscheras. Es war das nicht der Johannes Tizians, den wir in Benedig bewundern, auch nicht der Johannes, der nach erreichtem Mannesalter enthauptet worden ift. Aber der Johannes, wie wohl Wilde sich ihn gedacht hat. Ein Johannes im zartesten Jünglingsalter, von der Askeit durchgeistigt, edel in jeder Bewegung, in der Rede vom Feuer der Verzückung durchglüht. Eine sehr beachtenswerte Leistung dot Fräulein Hartwig als Salome. Nur in einem der Hauptmomente der Dichtung — ich rechne zu diesen nicht etwa den Enthüllungstanz mit den sieben Schleiern —

versagte sie leider. Wenn der Dichter seine Salome den Bunsch nach Johannes' Lippen mit den einsachsten Worten ausdrücken und stets mit denselben Worten wiederholen läßt, so zeigt er uns, da es ihm ja gewiß leicht gewesen wäre, Ausdrücke der Emphase und einen Wechsel der Worte zu sinden, deutlich, daß er auch Einsachheit und Gleichmäßigkeit in der Ausdrucksweise will. Nicht durch Schreien und Raunzen, nicht durch Versuche, orientalische Beweglichkeit nachzuahmen, kann die Wirkung erzielt werden, die der Dichter hier ofsendar beabsichtigt: Monotonie, verträumte, starre Ruhe sind hier am Plaze, und wenn es hier überhaupt einer Steigerung bedürsen sollte, läge sie nicht in der Richtung zu hohen, schrillen, lauten Tönen, sondern in der zu den tiesen, heisern, ersterbenden Lauten.

Den Berodes und fein Beib fpielten Berr Beiffe und Fräulein Schweighofer. Beide legten bas Sauptgewicht ihrer Darstellung auf bas äußere Berbrechertum Diefes königlichen Paares. Darüber aber blieben fie uns die Naivität diefes Berbrechertums schuldig, die mit so markanten Strichen gezeichnet ist, und während der Dichter mit vollendeter Runst wie durch fiebenfache Schleier ahnen läßt, daß die Tiefen biefer Seelen von Empfindungen durchwühlt find, die in Worte zu fassen er gar nicht versucht hat, haben die Darfteller die innere Bewegung ihrer Gestalten mit den dichten Mänteln der Konvention verhängt. In Herodes und Berodias ließe sich die Märchenstimmung, die in dem ganzen Drama liegt, vielleicht am besten zum Ausdrucke bringen — wenn ein König Macbeth und eine Ladn Macbeth fie spielten. Anerkennung verdienen neben Serrn Rramer als jungem Sprer und herrn Brandt als Bagen des Herodes auch Herr Weiß und die andern Darsteller der "Juden". Bom Dichter find biefe Gestalten mit einigen Zugen prächtig gezeichnet: er hat die Sektiererei, das Religionsgezänk, die Disputierart der Juden, überlieferte und moderne Ruge mischend, meisterhaft zu einem Ganzen gefügt. Freilich ohne gehäffige Rebenabsicht, rein tünftlerisch. Wenn die Darfteller ihre "alten" Juden modernen judischbeutschen Dialekt reden ließen, so sind sie hiemit nur den Weg gewandelt, den der Dichter bei der Art seiner Charafterisierung ihnen angedeutet hat.

In dem Drama "Nachtmar" waren die Herren Kramer, Jensen und Meixner beschäftigt, sowie Fräulein Wallentin, die die Paraderolle der Kajewska gab. Sie erntete lebhaften Beisall mit ihr.

Zum Schlusse bes Abends gab es einen heißen Kamps. Die Zischer, die waren wohl jener kunstverständige Teil des Publikums,

der vorher den "Nachtmar" beklatscht hatte!



### Eine Wohltat.

Volksichauspiel von ferdinand Saar. Burgtheater 14. Dezember 1903.

Im Burgtheater hat man gestern unserm Ferdinand Saar, beffen fiebzigster Geburtstag bor furgem gefeiert murbe, burch die Aufführung feines "Bolfsdramas" "Gine Bohltat" eine Huldigung barzubringen gedacht. Das Stud ift vor mehr benn vierzig Sahren geschrieben worden, in der Zeit, in der Saar ein junger Mann war und in der man an "Deborah" und am "Sonnwendhof" sich begeisterte, einer Sorte von "Bolks= ftücken", die uns beute den Eindruck der Greifenhaftigkeit machen. Wenn der junge Saar ein Drama im Geschmacke der Zeit, in ber er herangereift ist, geschrieben hat, so ist das ganz begreiflich, und es tann seinen Dichterruhm nicht schmälern, daß er unter schlechten Einflüssen ein schlechtes Stud gemacht hat. Unbegreiflich aber ift es, daß man zur Ehrung des Mannes, der "Raiser Beinrich IV." gedichtet hat, eine vergilbte Jugendarbeit berangieht, die fein vernünftiger, ehrlicher Menfch gut nennen wird. Es ift, gleichsam erklärend, darauf verwiesen worden, daß Saar mit diesem Drama ein Borläufer Anzengrubers gewesen fei. Er war aber mit ihm nicht mehr Borläufer Anzengrubers, als etwa Mosenthal es gewesen ist. Das "Bolksdrama" "Eine Wohltat" steht Anzengrubers Volksstücken nicht näher, als es etwa Saars "Raifer Heinrich IV." steht. Wollte man Saar wirklich die Chrung geben, die er verdient, fo hatte die Theaterzenfur eben ein Auge zudrücken muffen und man hätte die ichon wieder= holt angeregte Aufführung dieser Saarschen Dichtung, die sich jedenfalls neben die Wilbenbruchs ftellen tann, gur Tat werden

lassen sollen. Und wenn das durchaus nicht anging, so ist Saars Trauerspiel "Tempesta" da, mit dem man dem Dichter einen würdigen Ehrenabend hätte bereiten können. Die Borssührung jenes Jugendwerkes aber, das nie jung gewesen, ist ein beklagenswerter Misbrauch der Pietät des Publikums, eine Spekulation auf die Liebe und Achtung, die dem greisen Dichter um seiner andern Werke und um seiner Persönlichkeit willen entgegengebracht wird, ein Sündigen darauf, daß Publikum und Kritik, vor die traurige Wahl gestellt, einem verehrten Wanne an seinem Jubeltage unangenehme Wahrheiten zu sagen — oder die Wahrheit zu verleugnen, ja gröblich zu verletzen, sich zu letzterm als dem geringern oder doch üblichern übel verstehen werden.

Anerkennung verdient vor allem die Regie, die geschickt die zahlreichen Verwandlungen im zweiten Afte beseitigt und die Monologe so viel als möglich gefürzt hat. Wesentlich tam ber Aufführung auch der Dialett zu statten, in den man die bäuer= lichen Rollen transffribiert hatte. So erhielten auch einzelne Darfteller Gelegenheit, neuerlich zu betätigen, daß fie auch im Dialekt tüchtig find - andere dafür freilich, daß fie auch im Dialett schlecht sind. Unter die erstern gehörten vor allem die Damen Schönchen und Medelsty und die Berren Schmidt und Korff. herr Schmidt insbesondere erweift sich immer mehr als ein Meister bes Dialetts und, wenn er nicht gerade ichreit, ber Rede überhaupt. Dem Pfarrer, beffen Szene im letten Alte wohl am besten gang entfallen ware, lieh der alte, liebe Baumeister seine Runft und feine Natur. Das Bublitum bewies bem Dichter seine Verehrung und svendete den Darstellern reichen Beifall.

#### S

# Reprise von "Feuer in der Mädchenschule".

Burgtheater 19. Dezember 1903.

Unlängst hat uns der Besuch des deutschen Kaisers in Wien und die Beranstaltung einer Festvorstellung in Schönbrunn zu der Wiederaufnahme des "Zündenden Funkens" in das Repertoire des Sofburgtheaters verholfen. Sest ift es ein Ginfall ber "Urania", die eine Vorstellung von "Feuer in der Mädchen= ichule" mit Frau Retty und den Berren Sartmann, Korff und Gimnig grrangiert batte, dem wir die Bereicherung bes Spielplanes des Burgtheaters durch dieses Stud verdanken. Neben diesen beiden Dichtungen, die gestern vereinigt vor= geführt wurden, könnte die "Tasse Tee", die zum Schlusse ge= geben wurde, fast für ein modernes Umsturgdrama gehalten werden. Aber vielleicht wird nächstens eine unserer Naiven ein= geladen, irgendwo "Sie hat ihr Serz entdectt" zu spielen. Und bann ift ber Abend für Raive tomplett. - Beffer tamen wir freilich dazu, wenn die "Urania" einmal Herrn Rainz bate, bei ihr den "Don Carlos" zu fpielen, und herrn Schmidt, den Sagen in Sebbels Ribelungen. Dann gelangten diese Stude vielleicht endlich auch wieder ins Buratheater. Ober, ernsthaft gesprochen, durch eine Vorstellung von "Arms and the man" mit Fräulein Witt als Raina konnte ein "Wohltätigkeitsverein" das Burgtheater wirklich auf den Gedanken bringen, Bernard Shaws entzückende Romödie zu geben. Für diesmal war der Gewinn nur bescheiden. "Feuer in der Mädchenschule" hatte in biesem Sahrhundert im Burgtheater gang gut ungespielt bleiben können. Man rühmt berartigen Studen übrigens nach. daß in ihnen manierierte Schauspieler oft gut erscheinen und bafür aute manchmal berglich schlecht seien. Diesmal traf biefer Sat aber nur bei herrn Rorff zu, den ich für einen fehr guten Schauspieler halte und ber gar nicht "wirkte". Durchaus nicht aber hat ber Eindruck, den Frau Retty und Berr Sartmann auf mich machten, zu obiger Regel gestimmt.



# Neuinszenierung von Schillers "Fiesco".

Burgtheater 22. Dezember 1903.

Ms das Burgtheater aus dem einsachen Hause auf dem Michaelerplat in die Prunkräume auf dem Franzensring überssiedelte, da konnte es sein klassisches Repertoire nicht mitnehmen. Mit den Mauern des alten Burgtheaters siel es in Schutt und

Staub und mußte erst mühsam an ber neuen Stätte bem neuen Rahmen und den neuen Berhältnissen entsprechend wieder aufsgebaut werden.

Bon den großen Dramen Schillers hat "Die Berschwörung bes Fiesco zu Genua" am längsten gebraucht, bis fie dem Spiel= plane wieder einverleibt wurde. So lange, daß inzwischen die andern Dichtungen Schillers wieder zerbröckelt oder vollständig aus dem Repertoire gefallen find. In der "Maria Stuart" bat man beute keine Maria oder keine Glisabeth, wie man will. ber "Don Carlos" fehlt feit vielen Jahren gang im Repertoire, ber "Tell" ift ichon feit langer Zeit eine fehr mäßige Borftellung. in den "Räubern", in der "Jungfrau von Orleans" "schlappt es und klappt es" an allen Eden und Enden, auch im "Wallenstein" find einige Bartien gang ungenügend besett, und so fort ohne Grazie. Run ift endlich der "Fiesco" zur Aufführung gelangt. Aber er ist nicht der Schluß eines Anklus der Schillerdramen geworden, er könnte heute höchstens als der Anfang einer würdi= gen Erneuerung Schillers in Frage kommen. Und diesem "Fiesco" fehlt vor allem der Stil des Fiesco, ein Stil überhaupt. Man hat vor einigen Sahren viel darüber geredet und ge= schrieben, wie Schiller heute gespielt werden mußte, wie ber Stil für das Schilleriche Bathos zu dem Stile der naturalistischen Spielweise in ein bestimmtes Verhältnis gebracht, wie etwa ein moderner Stil für die Rlaffiter geschaffen werden konnte.

Die Aufführung des "Fiesco" aber, die uns das Burgstheater gebracht hat, bedeutet in dieser Richtung nicht einmal einen Bersuch, sie ist überhaupt gar nicht auf einen bestimmten Stil gestimmt. Sie muß vielmehr als das Unternehmen bezeichnet werden, auf einem andern Gebiete den Sieg zu erringen, als auf dem er bisher Schillers Dramen beschieden war: auf dem Gebiete der Ausstattung.

In dieser Richtung hat das Burgtheater allerdings Prächstiges geleistet. Besonders hervorgehoben zu werden verdient der Ballsal bei Fiesco, das Zimmer im Palaste Doria, der Schloßshof und der Prospekt mit der Bucht von Genua. In dem Bilde des Hafenplages haben wir nur ungerne eine besonders chrakteristische Eigenart der genuesischen Bauart vermißt, von

ber man sich allenthalben überzeugung verschaffen kann, wo nur eine offene Tür einen Einblick in jene seltsamen Höfe gestattet, in denen das aussteigende Terrain so kunstvoll zu einer Berbindung von ganz eigentümlichen Stiegen- und Säulenanlagen ausgenützt ist. Für eine solche offene Türe mit Hosbild hätten wir gerne das praktikable Fenster hingegeben, hinter dem auf Besehl der Regie eine Gestalt ihr Unwesen trieb, so erst die bewegungslose Stille in allen andern Fenstern mit störender Deutlichseit zum Bewustsein bringend. Freilich läge uns im Burgtheater überhaupt mehr an des Dichters "Fiesco", denn an des Malers Genua. Und über diesem ist jener entschieden zu kurz gekommen.

Bas nun die schauspielerischen Leistungen anlangt, so kon= gentrierte sich selbstverständlich das hauptinteresse des Bublifums von Anfang an auf den Fiesco des Rainz. Rainz hat die Gegenfäße, die in diefer Rolle liegen, scharf zum Ausdrucke gebracht und mit fünstlerischer Meisterschaft durchgeführt. Fiesco. ber ben genuffüchtigen Flachtopf fpielt, und Fiesco, ber fein Sirn germartert für die Errettung Genuag, Fiesco, den Batrioten. und Fiesco, den Ehrgeizigen, Fiesco, den buhlerisch Tändelnden, und Fiesco, der feiner Gattin in treuer Liebe ergeben ift. Am besten gelangen ihm die Szenen, in benen die äußersten Buntte dieser Gegenfäte liegen, die Erzählung der Kabel, die Monologe am Ende des zweiten und im Anfange des britten Aftes. Die Szene bei ber Imperiali und die Szene an der Leiche Leonorens. Much in jenen übrigen Szenen aber, die in bunter Reibe um die Gestalt Fiescos freisen, bot er Bedeutendes. Und bedarf auch manches noch jener Ausgleichung und Berarbeitung, die nur felten ichon bei einer ersten Aufführung erreicht wird. so war er doch immer interessant, und vor allem: er war immer eine carafteriftische Figur, eine icharf silhuettierte Geftalt.

Richt das gleiche kann man von den meisten der andern Darsteller behaupten. Hinter den bunten, prunkenden Gewändern, in die man, entgegen der ursprünglichen Vorschrift des Dichters, die Nobili gekleidet hatte, machte sich die Farblosigkeit und Schwäche der Charakterisierung doppelt fühlbar. Und dafür sehlte jener ernste, seierliche, unheimliche Grundcharakter, den die vom

Dichter vorgezeichnete Tracht der Nobili dem Ganzen gegeben hätte. Ich meine, schwarz gekleidete Nobili hätten auch gar nicht so geschrien, wie diese Nobili es getan haben. Den äußern Unlaß hat ihnen freilich der Gianettino Herrn Schmidts gegeben, der sich diesmal stimmlich besonders gütlich tat und selbst die geheimsten Mordanschläge, die er seinen Vertrauten mitteilte, mit lauter Stimme in die Menge hinausschmetterte. Sein Dröhnen und Kollen hat vom ersten Ansang an auch die meisten Andern mitgerissen, selbst Kainz vermochte sich nicht immer der ansteckenden Macht dieses gegebenen Beispiels zu entziehen, und Herr Heine, der als Mohr des vermeintlich Guten überhaupt oft mehr als zuviel tat, unterlag ihr ganz. Unter den Verschworenen siel Herr Zeska, der den Lomellind gab, durch einen glücklichen Versuch der Charakterisserung ansgenehm auf.

Für Andrea Doria und Verrina hat man die verehrten und geliebten Namen Sonnenthals und Baumeisters zu Felde geschickt. Das ist ein Unrecht gegen die Künstler und gegen das Publikum, das man in einen Widerstreit zwischen seinen Empsindungen und seiner Einsicht setzt. Für den Andreas Doria sehlt Sonnenthal jene großlinige Starrheit, die Gabillon in so hohem Maße eigen war, für den Verrina besitzt Baumeister

leider nicht mehr die physischen Erfordernisse.

Voll edler Vornehmheit war Frau Hohenfels in dem Auftritte mit der Imperiali, und sehr gut war Frau Medelsky als Berta. Die Kolle der Imperiali, die noch von mir der Bleibtreu zugewiesen worden war, liegt — ersreulicherweise, möchte man sast sagen — nicht ganz in den Linien dieses geraden, natürlichen Talentes.

Das Publikum spendete lebhaften Beifall. Auf der Galerie gab es sogar ganze Schlachten zwischen verschiedenen Abteilungen von "Kunftenthusiasten", die sich besehdeten und die nicht dulben wollten, daß man auch andern Göttern huldige als jenen, denen zu huldigen ihre Aufgabe war. Die Stimmung einer Vorstellung vermögen derartige Vorkommnisse kaum zu fördern. Aber auf die innere Stimmung kommt es ja bei einem Ausstattungsstücke auch wohl nicht an.

## "Glücklich".

Cuftspiel von Maurice Hennequin und Paul Bilhand. Deutsch von Mag Schönan. Deutsches Volkstheater 2. Jänner 1904.

Gilberte ift nicht glücklich mit ihrem Gatten. Mr. Chateau= Laplante ift Landwirt mit Leib und Seele, Gilberte ift Bariserin mit Leib und Seele. Er rennt in Stiefeln und Roppe, un= frifiert, die Bfeife im Maul, in ihren Salons herum, zieht die Gesellschaft des Tierarztes der der Gaste seines Sauses vor und interessiert fich mehr für seine Schafe als für seine Frau. Er liefe sogar den Sahrestag ihrer Vermählung völlig unbeachtet porübergeben. Doch die Gaste gedenken des Tages, und seiner gedenkt auch Mr. Bois-Gibert, Gilbertes Geliebter — denn natürlich hat sie einen Geliebten und ebenso natürlich ist dieser Geliebte Mr. Chateau=Laplantes bester Freund. Die Gaste be= reiten als sinnige Aufmerksamkeit ein Ständchen bor. Mr. Bois-Gibert betrachtet die Sache mehr von einem andern Gesichtspunkte und schwebt in eifersüchtiger Angst, der Freund und die Geliebte konnten diesen Tag mit einer intimen Erinnerungs= feier beschließen. So muß ihm Gilberte versprechen, einen Bank mit dem Gatten vom Zaune zu brechen. Das ist nicht schwer und es gelingt ihr auch ganz gut. Beffer eigentlich, als sie erwartet hat. Sie broht bem Gatten, wenn er fortfahre, fie fo schlecht zu behandeln, werde sie ihn betrügen. Bu dieser Drohung kann er nur lachen, das ift ja undenkbar. Und wenn ich dich nun doch betrüge, was würdest du tun? sagt sie immer eindringlicher. Run, erwidert er endlich, ich wurde zu beinem Galan fagen: "Meine Frau gefällt Ihnen, gut, fo behalten Sie fie, ich ichenke fie Ihnen." Run benn, erwidert Gilberte, ich hab' dich schon betrogen, also gib mir die Freiheit. Freilich erscheint dem Gatten der Kall nun zunächst in etwas anderm Lichte. Er wütet, er will ben Namen des "Andern" wissen. Aber da die Frau ihm diesen Namen nicht auf die Nase bindet und er von seiner Dummheit anscheinend selbst so durchdrungen ist, daß er jeden Versuch, die Wahrheit zu erforschen, von vornherein für aussichtslos hält, so willigt er schließlich in die Scheidung ein. Es gilt nur noch, den Scheidungsgrund festzu=

stickwort nämlich soll Gilberte vom Gatten in Gegenwart der eben zum Ständchen anmarschierenden Gäste eine Ohrseige bestommen. Alles vollzieht sich programmäßig. Nur besinnt sich Gilberte im letten Augenblick und zieht vor, die Ohrseige zu geben, statt sie zu empfangen. "So ist es mir lieber", meint sie, und man kann ihr nicht Unrecht geben. Unrecht kann man höchstens den Autoren geben, die diesen Aktschlüß aus Sardous "Marquise" einfach "entlehnt" haben. Sie haben freilich auch eine Entschuldigung, nämlich die, daß ja das ganze Stück eigentslich aus fremden Werken "zusammengesügt" ist.

Der zweite Akt zeigt uns die Autoren gleich an dem literarischen Sigentume Henrh Becques in voller Arbeit. Denn aus dessen "La Pariscienne" ist nicht nur die Figur der Gilberte entnommen, auch die den Höhepunkt des Aktes bildende Briefszene ist mit seltener Kühnheit nach der Singangsszene der "Pariscienne" entworsen, nur daß die Szene dort eben von

Benry Becque geschrieben ift.

Gilberte ist jest mit Bois-Gibert verehelicht, aber sie ist wieder nicht glücklich. Ihr neuer Gatte qualt fie mit feiner Eifersucht, wie der erste sie mit seiner Gleichaultigkeit gereist hatte. Sie beginnt zu bedauern, daß fie den ersten nicht mehr hat, und saat schwärmerisch-vorwurfsvoll zu ihrem zweiten: "An feiner Seite war ich wenigstens glücklich - mit dir." Endlich droht sie ihrem Manne, sie werde ihn betrügen, wenn er ben bewußten Brief aufmache, jenen Brief, mit dem ichon Becques "Clotilde" ihren albernen du Mesnil, das getreue Vorbild Antonin Bois-Giberts, gefrozzelt hat. Nachdem fie mit jener Drohung einige Ausblicke auf Sardous "Divorçons" eröffnet hat, läßt fie ben Gatten allein, und diefer kann natürlich ber Bersuchung nicht widerstehen, den Brief zu lesen; und wenn er auch zunächst von der verwirkten Erekution durch hilfreiche Bermittlung einer der im Stude bin= und herlaufenden Saus= freundinnen gerettet wird, so verfällt er doch durch neuerliche Un= wandlungen von Eifersucht dem Berdift alsbald mit Saut und Saar.

Gilberte hat nämlich schon eine Wahl getroffen, wessen fie sich bedienen will, ihre angezweiselte Tugend zu rächen und

unter einem auch aufzugeben. Gin ihr Unbekannter freilich ift es, ber ihr, und zwar bisher nur in Billets, seine Liebe erklärt hat. Aber Gilberte folgt der Einladung des Unbekannten. und wir haben schon im dritten Afte Gelegenheit, ihr Kommen in der Wohnung - ihres erften Gatten zu erwarten. Mr. Chateau-Laplante nämlich hat sein Gut verkauft, hat sich eine reizende Wohnung in Paris gemietet, hat auf Stiefel und Pfeife, Schafe und Tierarat verzichtet und einen Elegant aus sich gemacht. Er hat an Gilberte die anonymen Liebesbriefe, an ihren Mann aber anonnme Warnungsbriefe geschrieben, und nun, da Gilberte abnungslos in seine Wohnung kommt, um ihren anonymen Berehrer zu beglücken, sendet er an den Gatten ein Billet. das diesen einlädt, Gilberte in flagranti zu überraschen. Denn Mr. Chateau-Laplante ift die Sache mit feiner Frau doch näher gegangen als er geglaubt hat. Und er will sich rächen. Aber nun Gilberte bei ihm ift, nun er - in einer von den Autoren geschickt geführten Szene - die überraschte zum Bleiben bestimmt hat, die Widerstrebende in seine Arme geschlossen hat, ver= wandelt sich sein Haß in neue Liebe. (!) Und er will Gilberte die Echtheit dieser Liebe, den Bergicht auf seine Rache= plane damit beweisen, daß er ihr neuerlich seine Sand anbietet. Einen Augenblick ist Gilberte baran, zuzustimmen. Aber ihr kommt ein besserer Gedanke. Du taugst ja doch nicht zum Gatten, fagt sie, das weiß ich doch schon! Aber du bist der geborne Liebhaber — und den Mann habe ich ja schon! Und so macht fie Mr. Bois-Gibert, der eben wutschnaubend am Schlacht= feld erscheint und vor dem sie Chateau-Laplante rasch in das Nebenzimmer geschoben hat, weis, sie habe ihm nur noch einmal vor Augen führen wollen, wie lächerlich seine Gifersucht sei, und zum Beweise ruft fie aus dem Rebenzimmer den erften Gatten: Dag fie ihn mit bem nicht habe betrügen wollen, bas werde er ja boch einsehen! Und er sieht das ein, die Männer erneuern die alte Freundschaft, und das Stück schließt mit dem Ausblid auf jene "gludliche Che", die Beter Nansen in feiner feinen Satire fo flaffifch geschildert hat.

Peter Nansen, henry Becque, das sind die Schriftsteller, die hennequin und Bilhaud für ihr Stud so eigentlich ausge-

schrotet haben. Dazu noch viel Sardou und manches andere. Wenn man nicht an die in den feinsten Linien geführten Runftwerke Becques und Ransens denkt, kann man sich in dem Lust= spiel der beiden Frangosen trefflich unterhalten. Etwas sensible Naturen werden vielleicht vor dem verschoffenen Bandichirm etwas Angst bekommen, der im ersten Afte seine verbrauchten Stücke spielt, aber der Schirm verschwindet ja mit dem Schauplate des ersten Aftes, und fein anderer tritt an seine Stelle. Und an den albernen Apartes und Monologen, mit denen uns die Autoren um ein paar billiger Lachwirkungen willen immer wieder behelligen, nimmt ja das Bublikum ichon lange wieder feinen Anstoß mehr. Für die Unglaubwürdigkeit der plöklichen Sinneganderung des bon Rachsucht zur Liebe hinübervoltigie= renden Gatten aber entschädigen die hergebrachten Surrogate pspchologischer Wahrheit, Bikanterie und Wikworte. Rur an eines darf man sich nicht erinnern: wie schnöde man hier in Wien zweimal Becques "Pariserin" behandelt hat und von welch fittlicher Entruftung die Leute erfüllt waren, benen Senry Becaues feines Lustsviel nun gang gut gefällt, nachdem es von Hennequin und Bilhaud zur Posse vergröbert worden ist!

über die Darstellung läßt sich vorwiegend Gutes fagen. Die Rolle der Gilberte spielte ein Gast, Fräulein Worm, schon von einem frühern Engagement den Wienern vorteilhaft bekannt. Sie besitt zweifellos Klugheit, Temperament und auch Routine. Ms Gilberte hat fie denn auch dem Publikum anscheinend sehr aut gefallen. Db sie geeignet ift, das Fach der Odilon auszufüllen, wozu sie, dem Vernehmen nach, außersehen ist, darüber ließe sich nach dieser einen Rolle doch wohl nur schwer urteilen - und darüber wird es ja vielleicht auch keines Urteils bedürfen. Den in Liebe rückfallenden ersten Gatten spielte Berr Rutichera. Derartige komplizierte Gestalten sind nicht seine Stärke, und besonders dann, wenn, wie es hier der Fall ist, ein Rif durch die Figur geht, macht Rutscheras ehrliche Art den Fehler des Dramatikers erst recht auffallend. Er hilft sich bann mit einem "falschen" Ton und man hört ordentlich heraus, wie er klagend ausruft: "Da schaut's her, was da für ein Loch im Stück ist! Das follen wir jest wieder verpicken!" Sehr wirksam spielte

Herr Jensen den Mann, der durch seine Dummheit den Autoren offenbar als zum Gegatten geboren erschien, wie der andere Gilberte als zum Liebhaber geboren gilt. Bon den Darstellern der Nebenrollen seien besonders die Damen Wallentin, Schuster, Hofteufel und Laval und die Herren Brandt und Geisendörser genannt.

# Gaitspiel Röfers im Deutschen Volkstheater.

### 1. Der G'wissenswurm.

In Anzengrubers prächtiger Komödie "Der G'wissens wur m" hat gestern Herr Höser ein auf Engagement abzielendes Gastspiel im Deutschen Bolkstheater begonnen. Sein Grillhoser war eine anständige schauspielerische Leistung, ohne daß er aber Hervorragendes geboten oder doch Aussicht auf Hervorragendes geweckt hätte. Am besten gelang dem Gaste der Schluß.

### 2. Gebildete Menschen.

Im Deutschen Volkstheater setzte in der gestrigen Nachmittagsvorstellung herr höfer sein Gastspiel fort. Er spielte den Kommerzialrat Müller in Léons "Gebildeten Menschen" und erwies sich wieder als gewandter Schauspieler.

### 3. Bartel Guraser.

Ms britte Gastrolle spielte Herr Höfer gestern den Bartel Turaser in Langmanns tüchtigem Drama, das leider aus dem Spielplane des Bolkstheaters verschwunden ist. Seine Leistung im ernsten Charakterstück überragte weit, was wir von ihm in den vorwiegend komischen Partien seiner ersten Rollen gesehen hatten. Das Organ scheint zwar etwas spröde zu sein, aber schließlich ist bei einem Charakterspieler Chrlichkeit der Arbeit mehr wert als sonores Organ, und wer viel Stimme hat, überschreit sich leichter, als wer mit seinen Mitteln Haus halten muß. Sehr gut behandelte Herr Höser den Dialekt; er gewann der slawischen Färdung, die meist nur zur komischen Birkung benütt wird, mit den Mitteln der Wahrheit Innerlichkeit und

Empfindung ab. Das Publikum zeichnete ben Gast und die Dichtung mit herzlichem Beifall aus. Eine trefsliche Leistung war auch der Adolf des Herrn Weiß. Frau Thaller aber vergröberte leider die Albine gelegentlich zu einer Possensigur.

S

# Zapfenstreich.

Drama von franz Udam Beverlein. Deutsches Volkstheater 16. Jänner 1904.

Das Drama unserer Tage bilbet einen ziemlich getreuen Spiegel all ber Fragen, die unser soziales Leben bewegen. Aber es reproduziert nicht nur, es greift selbst gestaltend ein, es ist nicht nur Kampsbild, es ist auch Kampsmittel. Es ist nicht nur Birkung, es ist auch Ursache. Und insofern es durch seinen Ideensgehalt — oder durch seinen Mangel an Ideen — auf die Massen und auf die Organe des öffentlichen Lebens wirkt, sei es nun anseisernd, begeisternd, aufreizend, erbitternd, beseidigend oder beschwichstigend und ablenkend, hat es auch eine symptomatische Funktion.

Es gibt Stücke, bei benen das fünstlerische Interesse, das sie durch Inhalt oder Form zu erwecken vermögen, in keinem Verhältnisse siehet zu dem sozialen Interesse, das ihnen um der Virkung willen, die sie auf das Publikum ausüben, und um der sonstigen Umstände willen gebührt, die ihr Erscheinen und ihre Schicksale begleiten. "Zu diesen Stücken gehört Beherleins "Zapsenstreich", ein geschickt gemachtes Drama aus dem militärischen Milieu. Ein Akt mit einer klaren Exposition, die den Zuschauer schon ahnen läßt, um was sich das Stück drehen wird, zwei Akte der Steigerung und Spannung und dann noch ein vierter Akt mit einem knallenden Schlußessek — das ist das Stück. Im Ganzen ehrliche Arbeit, aber frei von Tendenz und allen jenen Kampsideen, an die man unwillkürlich denken möchte, wenn man von dem unsreundlichen Willkomm vernommen hat, den die Militärbehörden diesem Drama bereitet haben.

Der Konflikt, um den sich das Ganze dreht, ist seinem innern Wesen nach ein bürgerlicher. Ein junges Mädchen steht in Beziehung zu zwei jungen Leuten. Der eine, in subalterner Stels Iung, möchte sie heiraten, mit dem andern, dessen Vorgesetzen, hat sie ein Verhältnis. Und während sie sich bei einem Stellbichein in dem Jimmer des Geliebten befindet, hört man draußen auf dem Gange die Stimme des Zweiten, Einlaß fordernd. Rasch wird das Mädchen in einem Nebenzimmer versteckt und die Tür geöffnet. Zwischen den zwei jungen Männern entspinnt sich eine Erörterung, die in einen Wortwechsel und schließlich, da der Besucher argwöhnisch in das Nebenzimmer eindringen will, und ihm der Eintritt verweigert wird, in Tätlichkeiten übergeht.

Spielte das Stud in Zivilfreisen, so murde eine schwere Berwundung notwendig fein, um das Substrat für den Krimingl= fall zu bilben, ber in ben Mittelpunkt bes Studes gestellt ift. In dem militärischen Milieu ift aber ein gang einfacher Schlag. ben der Untergebene dem Borgesetten, der Unteroffizier seinem Leutnant, gibt, hinreichend, die schwersten Komplifationen zu schaffen und Gelegenheit zu bieten für eine solenne Berichtsverhandlung. Der Angeklagte und der Beleidigte suchen beide die Ehre des Mädchens zu ichonen, der eine alle Schuld auf sich nehmend und alles verschweigend, was sein Vorgehen in milberm Lichte erscheinen lassen könnte, der andere sich mit falicher Zeugenaussage belaftend und der Gefahr entgegengehend. einen Meineid schwören zu muffen. Und immer enger schließt sich das Ret der Fragen, immer näher werden die Forschenden ber richtigen Spur gebracht - bis fie endlich baran find, mit der Rase auf sie gestoßen zu werden, und schon die Borladung bes Mädchens, das den wirklichen Anlaß zu dem ganzen Borfall geboten hat, beschlossen haben. Aber diefes Madchen hat sich inzwischen schon felbst zur Aussage gemeldet und gibt rudhaltlos Aufschluß. Und so schafft sie dem einen die mildernden Umstände. beren er so bringend bedarf, den Andern bewahrt sie vor Meineid. Und für diesen opfert sie sich auch noch ein zweites Mal. Wie ber Bater von ihm Rechenschaft fordert, nimmt fie alle Schuld auf fich, indem fie erklart, fie habe fich dem Geliebten felbst an ben Sals geworfen, so daß nun der emporte Bater fie mit dem Schuffe niederstreckt, den er bem Berführer zugedacht hatte.

Nirgends eine Spur einer bem Militär ober bem Geiste bes kontinentalen Militarismus feindlichen Tenbenz. Keine Aus-

fälle gegen Drill, Subordination, Soldatenmißhandlung; keine Satire auf das Berfahren vor den Militärgerichten; selbst der Begriff der militärischen Ehre und das Duell werden als gegebene Faktoren hingenommen und in keiner Beise zum Gegenstand einer Diskussion gemacht.

Und ebenso in der Zeichnung der Bersonen nirgends eine Tendenz, Gehäffigkeit, Ungerechtigkeit oder Karikatur. Selbst ben jungen Offizier, ber bereit mare, die Gelbstaufopferung seines Rebenbuhlers so hinzunehmen, wie er die selbstlose Liebe bes Mädchens als etwas Selbstverständliches angenommen hat. versucht der Autor so sympathisch zu zeichnen, als es bei der Sachlage eben möglich ift. "Schwach" war er halt, ber junge Mann, wie es junge Männer, junge Leutnants nun einmal öfter find. Schwach, wo es sich um das Weib handelt: schwach vorher, ba es gegolten bätte, einem anständigen Mädchen über die Versuchung hinüberzuhelfen: schwach hinterher, da es galte, die Konsequenzen aus dem zu ziehen, was geschehen ist. Er würde fie ja gern heiraten. Bielleicht fände er auch den Mut, das mit seinem Bater auszufechten. Aber die burgerliche Sippichaft mit in den Rauf nehmen, einmal einem Schwager Schornsteinfeger die Sand druden muffen, das geht über feine Rraft! Solche Leute gibt es. Hier ist der einzige Bunkt, wo der Autor in einer halben Wendung gegen Standesvorurteile Front macht. Aber auch das geschieht nur mit einer halben Wendung.

Es wäre wohl naheliegend gewesen, den jungen Leutnant schließlich sagen zu lassen, "Ach was, ich pseise auf die dummen Leute; quittieren muß ich so, heirate ich das Mädel einsach." Der Kritiker kann es nur anerkennen, daß der Autor die Gestalt seines Leutnants nicht zu dem Helden eines derartigen Entschlusses gemacht hat, da man dieser Gestalt, so wie sie angelegt ist wenigstens, die Kraft der Durchsührung nicht zutrauen könnte. Aber das Publikum wäre dem Autor gewiß für diese direkte Berurteilung blödsinniger Standesvorurteile dankbar gewesen. Dieser hat sich aber mit einem billigen-Theaterschlusse begnügt und seine persönliche Ansicht nur damit angedeutet, daß er sie von einem andern jungen Offizier vertreten läßt, nicht so sehr vertreten mit energischen Worten als damit, daß er dem Freunde,

ber seinem Rate, das Mädchen zu heiraten, unzugänglich ist, zum Abschiebe die Hand verweigert.

Und dieser Offizier wie alle andern Offiziere des Stückes, alle gang anftändige Menschen. Gelbst der Rittmeister Graf Lehdenburg, ber bas Junkertum im Stude reprasentiert, trop aller Schrullen und Berdrehtheiten au fond ein vernünftiger und rechtlich gefinnter Mensch. Deutschland könnte sich wahrlich gratulieren, und manches andere Land auch, wenn seine abeligen Offiziere nur immer so wären wie diese Luftspielfigur. Es scheint aber dort gang andere Subjette zu geben, sonst mare es nicht faßbar, was man in den Blättern lieft, daß in verschiedenen Städten die Militarbehörden den Unteroffizieren und der Mann= ichaft den Besuch bes Dramas Benerleins verboten haben! Das fann nach dem Ausgeführten doch nur darin feinen Grund haben, daß in dem Stude ein Unteroffizier und ein Offizier fich gegen= überstehen und der Unteroffizier die Rolle des forretten und anständigen Menschen, der Offizier aber die des Schwächlings ipielt, und daß in dem Stude die andern Offiziere mit dem anständigen Unteroffizier und nicht mit ihrem unanständigen Rol= legen sympathisieren.

Wenn der Autor sich abgemüht hätte, statt seines "militärfrommen" Stückes eine blutige, gehässige Satire zu schreiben, sein Werk hätte nicht annähernd so deutlich den Krebsschaden des ganzen Militarismus, den innersten Geist, der ihn erfüllt, enthüllen können, wie dieses Verbot es getan hat.

Und so ist der "Zapfenstreich" eine öffentliche Urkunde, ein Zeugnis über Dinge sreilich, von denen gar nichts in ihm geschrieben steht, ein Denkmal bornierten Klassenhochmuts und erniedrigenden Sklaventums. Wenn das, was im "Zapsenstreich" vorkommt, wirklich gegen die militärische Disziplin verstößt, dann ist die militärische Disziplin eine ekelhaste, zum Himmel stinkende Sache.

Das Publikum nahm die Novität mit stürmischem Beisall auf. Auch die Darstellung verdiente, wenn man davon absieht, daß Einzelne in dem Bestreben, norddeutsch zu sprechen, gelegent- lich unverständlich wurden, volle Anerkennung. Besonders sind zu nennen die Träger der Hauptrollen, Fräulein Wallentin,

Berr Rutichera und Berr Kramer. In ihren verschiedenen militärischen Chargen haben sich insbesondere die Berren Beiß, Jensen, Raeder, Czafta und Brandt, ber ben Rittmeifter Grafen Lehdenburg fehr wirtungsvoll gab, hervorgetan.



### Die Jakobsleiter.

Lustspiel in drei Uften von Gustav Davis. Burgtheater 18. Jänner 1904.

Nach Beperleins "Zapfenstreich" die "Jakobsleiter" von Gustav Davis - so mag ungefähr nach einem Stude Butterbrot ein Maul voll Pomade schmeden. In Davis "Beiratsnest" war wenigstens eine luftige Rolle für Thimig, und dann hatte der Dichter auch eine "Sbee" gehabt. Im Burgtheater hatte man nämlich noch nie öfterreichische Uniformen auf der Bühne gesehen. Mso ein österreichisches Militärstück mit österreichischen Militär= uniformen! Freilich mit alten, außer Gultigkeit gesetzten Uni= formen. Mehr wurde damals nicht gestattet. Und jest hat Davis wieder eine Szene für Thimig geschrieben, und irgend jemand hat wieder eine Idee gehabt. Ein Militärstück mit richtigen öfterreichischen Militäruniformen, wie man sie heute noch auf der Gaffe feben fann.

Im übrigen ift die "Jakobsleiter" auch fo ein Stud "Seirats= nest". Ein Leutnant ist verlobt mit der Tochter eines Barons, der die seltsame Ambition hat, Minister zu werden. Aber aus der Ministerschaft wird nichts werden und aus der Beirat auch nicht. Das fieht man gleich. Als die Eltern die Sache ausgemacht hatten, da hatte des Mädchens Bater die geheime Bedingung gestellt, der Schwiegersohn muffe in die Kriegsschule geben, statt langsam die "Sakobsleiter" hinaufzuavancieren. Das Mäd= chen hatte man wohl in das Geheimnis gezogen, aber bem jungen Manne hat man den Berlobungsartifel verschwiegen. Ein Breis= reiten und der an die Kennbahn anstokende Restaurationspavillon bieten die richtige Zeit und den richtigen Ort, den jungen Leut= nant, der auf den Dienst in der Truppe und auf die .. Satobs= leiter" eingeschworen ift, darüber aufzuklären, was man von ihm verlangt. Und nach einigen Schwierigkeiten gelingt es auch ber

Braut, den Widerstand des Geliebten zu überwinden und für den Augenblick auch sein Befremden darüber zu beseitigen, daß sie mit den Andern heimlich gegen ihn im Bunde gewesen sei.

Der Leutnant geht also - nicht etwa auf die Kriegsschule, fondern auf eine Wachpostenstation, die von den Militärbehörden eigens für die Zwecke von Luftspieldichtern von der Art des Berrn Davis eingerichtet ift. Dort befindet fich erstens ein tomischer Feuerwerter als ftanbige Besatung. Dann befindet fich bort ein verstecktes Zimmer mit einer gebeimen Tapetentur. in bem die zum Dienst auf diese Station fommandierten Offiziere ihre "Cousinen" versteden können. Und dann befindet sich dort in nächster Nachbarichaft ein alter penfionierter Sauptmann, der Offiziere, benen die Sakobeleiter zu umftandlich ift, zur Aufnahmsprüfung für die Kriegsschule vorbereitet. Und schließlich befindet sich dort die Tochter dieses Hauptmanns, die sich auch auf die Kriegswiffenschaft versteht und ihren Bater im Unterricht vertritt, wie Novella d'Andrea den ihren. Natürlich spielt nun bas geheime Zimmer mit der Tapetentur fein Studlein, fo beiläufig nach dem Borbilde von Boubouroches Raften bei Courteline. Unläflich eines Besuches, ben die Braut im zweiten Alt dem Leutnant auf feiner einsamen Station macht, wächst die Berstimmung, die schon im ersten Aft entstanden ift ; ba die Braut vom dunkeln Zimmer aus an der transbarenten Tabetentür die Silhouetten zweier im Nebenzimmer gechenden Rurtisanen fieht, ift nämlich zunächst sie ägriert, und da sie nicht sofort von der Harmlofigkeit dieses Abenteuers überzeugt ist und dem Davisschen Begasus nicht gleich auf seine Sprunge kommt, ift auch der Bräutigam gekränkt; und so wendet sich benn dieser im britten Afte wieder der Satobeleiter zu, verbrennt zur großen Freude seines Feuerwerkers und aller braven Truppenoffiziere (im Sinne bes Autors) feine Bucher und heiratet ftatt der bor= nehmen Baronstochter, die ihn nur um seiner Karriere willen genommen hatte, die in den Kriegswiffenschaften erfahrene Hauptmannstochter, ber er auch fo recht ift. Geheiratet nämlich muß fein. Und barum ist auch für die entlobte Braut schon ein neuer Bräutigam bereit, und fo endet bas Stud fo platt, wie es begonnen hat. Es enthält feine Idee, feine vernünftige Handlung, keine halbwegs mögliche Gestalt, nicht einmal einen Witz — wenn man von der Courtelineschen Attrappe absieht. Nur österreichische Unisormen — und die ausgetragen die älteste, abgestandenste Lustspielmoral. Wirklich, übel könnte einem werden!

Ein Teil des Publikums applaudierte tropdem zwei Akte lang so lebhaft, als hielte er die "Sakobsleiter" für die öfter= reichische Antwort auf den deutschen .. Zapfenstreich" oder als gelte es, brave Truppenoffiziere gegen die ungebührliche Rumutung, die Kriegsschule zu besuchen, in Schut zu nehmen. Und da man im Bolkstheater der wackern Gesinnung des adeligen Rittmeisters applaudiert hatte, spendete man im Burgtheater den abgestandenen Gemütsergießungen des bürgerlichen Saupt= manns Beifall. Es ist weit gekommen — auch mit dem Bubli= fum des Burgtheaters! Übrigens wer weiß, vielleicht betrachten manche Leute die "Jakobsleiter" wirklich als ein öfterreichisches Tendengstück. Solche Leute wenigstens, die einen öfterreichischen Dichter mit Aufführung seines schwächsten Stückes auch noch für "gefeiert" erachten und die es glücklich dahin gebracht haben. daß die moderne dramatische Produktion Ofterreichs im Buratheater - burch herrn Davis vertreten ift!

Bur Chrenrettung des Publikums muß übrigens konstatiert werden, daß zum Schluß, als sich die Darsteller nur mehr mit Parodierung des unglaublichen Zeugs, das ihre Rollen ihnen zumuteten, zu helsen vermochten, und als einer der Davisschen Offiziere nach dem andern sich für einen "Esel" erklären mußte (dafür wären minder echte Uniformen vielleicht doch besser gewesen), die Sache denn doch vielen zu dumm wurde und sie ganz energisch zu zischen begannen. Manche Besucher konnten sich selbst im Foher noch nicht ganz sassen die Zumutung, die man ihrem Geschmacke gemacht habe, und man konnte die unzweideutigsten Urteile über das Stück und über die — Gutsmütigkeit jener Leute hören, die zu einem derartigen Machswerke Beisall klatschen.

Mit der Darstellung der "Hauptrollen" gaben sich die Damen Bitt und Retth und die Herren Korff und Kömpler redlich Mühe. Die "komische" Kolle gab Herr Thimig. Er suchte den Witz, den der Autor schuldig geblieben war, damit beizusteuern, daß er sich aufs "Böhmeln" verlegte. Dieser "Böhme" war aber schon sehr an der sächsischen Grenze zu Hause. Ein Teil der übrigen Darsteller war übrigens ebenfalls Provinz— und zwar schlechte Provinz. Nur erhalten Provinzschauspieler wohl nur selten Gelegenheit, in so schlechten Stücken zu spielen— solange sie in der Provinz engagiert sind.

#### S

### Das beste Mittel.

Schwank in drei Aufzügen von Alexander Biffon, bearbeitet von Benno Jacobson. Deutsches Bolkstheater 30. Jänner 1904.

Der eine hält Eisersucht, ein anderer wieder "absolutes Bertrauen" für das beste Mittel gegen die Untreue der Frau— ein Dritter hat gar seiner Gattin an zwölf verschiedenen Stellen ihres Körpers seine Initialen eintätowieren lassen! Das "beste Mittel" aber soll in Wirklichkeit sein — die Gattin selbst eiserssüchtig zu machen. Das ist die Idee und zugleich der Inhalt des Schwanses, der gestern im Volkstheater gegeben wurde! Doch einen Faschingsschwank darf man ja nicht ernsthaft nehmen. Wenn er nur wenigstens lustig ist.

An "Bigen", die Heiterkeit erregten, sehlte es nun freilich nicht. Sie waren aber keineswegs stets geschmackvoll und sehr oft auch gar nicht lustig. Die meisten derselben sind überdies schon dis zum überdruß abgeleiert. Gleich der erste Wig des Abends, die Erzählung eines Gatten Namens Alphonse, der eifersüchtig ist, weil seine Frau im Schlase sagt: "Ferdinande, lasse mich doch in Ruhe", ist nachweisdar schon sast 1200 Jahre alt, denn er steht schon in der "Chronik der Frankenkönige" ("Gesta regum Francorum"), wie man sich leicht überzeugen kann.

"Königin Fredegunde war ein schönes und sehr kluges Weib", heißt es im 35. Kapitel der Chronik, "aber der Buhlschaft ergeben. Am Hose Chilperichs lebte ein tüchtiger und hurtiger Mann, mit Namen Landerich, der lag der Königin am Herzen, und sie trieb mit ihm Chebruch. Ms nun König Chilperich eines Tages in aller Frühe von seinem Hose Chelles

im Gebiet von Paris auf die Jagd ausreiten wollte, kehrte er aus dem Pferdestall noch einmal in das Schlafzimmer des Palastes zurück; denn er liebte die Königin sehr. Sie aber wusch sich gerade den Kopf, und der König trat von hinten an sie heran und gab ihr mit einem Stock einen Schlag auf das Gesäß. Sie meinte, es sei Landerich und sprach: "Landerich, weshalb tust du dies?"

Die eine Geschichte ist wohl lustiger als das ganze Bissonsche Stück. Recht schwach war auch die Darstellung. Herr Tewele mußte allzu viel mit seiner persönlichen Lustigkeit außhelsen, und Fräulein Petri suchte leider, was ihr an allererster Jugend sehlt, oft durch kleine Geziertheiten zu ersezen. Dem Fräulein Dewal aber fehlt für die Rolle der Tourteline der Humor.

#### S

# hauptmanns "hirtenlied".

Es ist doch selbst eigentlich ein Wunder, dieses Buch der Wunder, die Bibel, dieses Buch, das sich die halbe Welt ersobert hat, das für Biele trot aller Wechselfälle der Geschehnisse immer eine Quelle des Glaubens geblieben ist und für die ganze Menschheit eine Quelle der Künste geworden ist. Und gar das Alte Testament, jene erste Hälfte, die durch die andere Hälfte, die hinzukam und im Leben über sie den Sieg gewann, nicht etwa der Vergessenheit geweiht wurde, sondern die in dem Sieger und durch den Sieger ein neues Leben bekam.

Welche Macht liegt nur in diesem Pentateuch, der uns in der Urgeschichte der Juden die Urgeschichte der Menschheit bieten will! Welche Wandlungen hat das Bild durchgemacht, in dem er sich dem menschlichen Urteile darstellt — vom starren Glauben an die Göttlichkeit und Wahrheit jedes überlieserten Wortes bis zur lächelnden Geringschätzung für kindliche Fabeln und Sagen.

Welch weiter Weg ist es, der mit den schüchtern angedeuteten Zweiseln des Kabbi Aben Esra, der im zwölsten Jahrhundert schon die Einheit des Pentateuch in Frage gestellt hatte, beginnt und dahinführt über Spinozas vernehmlichen Widerspruch, über Astrucs Unterscheidung des Jahweteils und des Elohimteils,

über die neuerliche Spaltung des Elohisten durch Rektor Ilgen — bis zur Herausschälung des Deuteronomiums und des Priesterskoder aus ihrer Verbindung mit dem Werke des Jahwisten und des Elohisten und bis zu der Ausgrabung steinerner Zeugen aus dem Zeitalter altbabylonischer und altjüdischer Kultur, jener Tenkmale, die dann die Schlachtruse "hie Babel", "hie Vibel" geweckt haben.

Und schien es nicht schon wiederholt und so erst jüngst wieder, als wollte die Runft, erfaßt bom Sturm und Drang bes Lebens, für immer sich abwenden von der ewigen Wieder= holung und Neuschaffung der Borgange und Figuren, die uns die Schriften der Alten und vor allem die Erzählungen der Bibel in anscheinend starren, ehernen Linien überliefert haben? Aber wenn die Kunst sich mattgerungen hatte in den Kämpfen bes Tages, dann kehrten die Rünstler, von einer geheimnisvollen Kraft gezogen, gerne wieder zurud zu den teuren über= lieferungen, sie stets von neuem geistig erlebend, fünstlerisch immer neu gestaltend, mit neuem Leben erfüllend, in neue Formen gießend, mit neuem Glanze verklärend. Der Gine wendet sich wieder zu dem bunten Treiben wilder Lebensluft in den Reiten der Wiederentdedung des alten Seidentums durch das Christentum gurud, ber flieht in die stillen Saine ber alten Götter felbit und jener zu ben ehrwürdigen Stätten, wo bas Christentum der Welt geboren wurde.

Und so hat Gerhart Hauptmann, der Dichter der "Weber", benen seinerzeit ein preußischer Minister im Austrage eines Höhern den Makel der Staatsgefährlichkeit angehestet hatte, einen Makel, den sie bei uns sogar erst vor wenigen Tagen verloren haben, nun auf einmal Freund und Feind mit den ersten Akten eines "Hirtenliedes" überrascht, die in ihrer schlichten Naivität und künstlerisch vollendeten Komposition zu dem Schönsten geshören, was uns der Dichter bisher geschenkt hat.

"Freund und Feind". Es ist ein trauriges Zeichen ber Art ber Menschen, daß der bedeutendste Dichter, den das deutsche Bolk dermalen hat, ein Mann, der den größten Teil seines Lebens, in seine Arbeiten versenkt, in der stillen Abgeschiedenheit seiner Berge lebt und der sich um die Welt und ihr Getriebe nur fümmert, insoweit er sie in dem Spiegel seiner Seele aufsaugen will, damit sie wieder herausströme und herausslute in seinen Kunstwerken — daß der überhaupt Feinde hat, die nach ihm geisern und, so oft er der Welt eine neue Dichtung beschert, ihn immer wieder einmal vernichten! Aber das ist nun einmal so. Und es trifft schließlich nur die, die solch trauriges Handwerk treiben.

Das "Şirtenlieb" behandelt die Geschichte von Jakob. Wenn man die diblischen Erzählungen von den Patriarchen, insbesondere die von Jakob, mit dem Auge des Literaturmenschen liest, dann sieht man, daß sie ohne wesentliche Anderung im überlieserten Stoff gar oft diametral verschieden behandelt werden könnten. Die Geschichte vom Erzvater Jakob zum Beispiel möchte, ohne daß ein wesentlicher Zug hinzuersunden zu werden brauchte, ebensogut, wie ein hirtenlied aus ihr werden konnte, auch den Vorwurf sür eine Schelmenkomödie von der Art des "Volpone" bisben.

All die Patriarchen ihre Gattinnen immer als ihre Schwestern ausgebend und von den Königen, die diese Schwestern ehelichen wollen, gerade noch zur rechten Zeit auf der Unwahrheit ertappt; Jakob dem Clau das Erstgeburtsrecht abhandelnd; Jakob ihm in des Böckleins Kell genäht den väterlichen Segen stehlend: Satob im Schute ber Nacht von Laban mit Lea, dem Mädchen mit den "glanglosen Augen", betrogen; Satob in wechselnder Liebesgemeinschaft mit zwei Frauen und zwei Mägden; und all die Durchstechereien der Weiber, die bis zur Beranziehung von Animiermädchen und Verabreichung von Aphrodisiaca gehen; die Art, wie Sakob und Laban sich fortwährend übers Ohr zu hauen suchen, wobei Laban immer die Zeche bezahlt; die heimliche Flucht Sakobs, der davonging, ohne Laban seine Enkel und Töchter fuffen zu laffen; und die sublime Idee des Globiften, die Lieblingsgattin Jakobs, Rahel, ihrem Bater den "Teraphim" stehlen und sie den gestohlenen "Teraphim" dadurch vor dem Stöbern bes Baters bergen zu laffen, daß fie fich darauffest und ihr Sitenbleiben dem Bater gegenüber mit ihren "Beiber= sachen" entschuldigt — all dies und so manches andere, welcher Romödienstoff!

Mit diesem .. Teraphim". der allein eine Komöbie wiegt. hat übrigens, nebenbei bemerkt. Rabel ihren neuen Stammes= genossen und mit ihnen auch uns eine ganz eigentümliche Er= rungenschaft eingewirtschaftet. Die Schriftkundigen überseten Teraphim meist mit Göben ober Hausgößen und erinnern an die Laren des Aneas, die er mitgenommen, da er aus der Heimat 30g. Es scheint aber, daß kein richtiger Plural damit gemeint ist, sondern das Wort nur so etwas wie ein Pluralis majestaticus ift. Sakob hat des alten Laban Teraphim wohl später "unter der Terebinthe, die bei Sichem steht", mit den andern Gögenbildern Jeraels vergraben, aber die Teraphim haben doch weiter gelebt. Nicht nur Nebukadnezar hat nach des Propheten Sefekiel Zeugnis "den Teraphim befragt und die Leber be= schaut", auch im Sause Davids hat der Fetisch nicht gefehlt. Denn Michal legte, da Saul dem Leben ihres Gatten nachstellte. an Stelle des entflohenen David den Teraphim in sein Bett. und auch Saul hat, nach Davids Standrede zu ichließen, mit folchen Idolen hantiert; nach dem Buche der Richter aber hat Michal fich folch ein Gögenbild gegoffen, das ihm dann die Daniten gestohlen haben, und nach dem Zweiten Buch der Könige hat Sosia eine Razzia gegen die Teraphim unternommen, gegen deren "nichtige Sprüche" schon der Prophet Sacharia gepredigt hatte. Sie leben aber heute noch und find längst auch zu uns nach Europa herübergekommen. Wie aus der Geschichte von David und Michal hervorgeht, war der Teraphim ein Roof. und all die sprechenden und wahrsagenden Köpfe unserer Sahr= marktsbuden stammen direkt von dem Teraphim, den Rabel dem Laban gestohlen hatte. Schon im Targum Jonathans (oder Rab Sofefs) finden sich Anzeichen hiefür und in dem, wenn auch nur fälschlich dem Elieser ben Sprcanos zugeschriebenen, so boch wohl schon weit über ein Jahrtausend alten Buche "Birke R. Elieser" ist beschrieben, wie solch mahrsagende Köpfe aus ben mit Salz und Spezereien einbalfamierten Schädeln Erst= geborner hergestellt mürben.

Auch Hauptmann, wenn er sein "Hirtenlied" doch etwa wieder einmal vornehmen und vollenden sollte, würde an dem Teraphim Labans vielleicht nicht achtlos vorbeigehen. Gewiß

würde er dann aber auch diese Episode in jene weihevolle Stimmung heben, die er in den uns jest vorliegenden Akten so berrlich getroffen und so sicher festgehalten hat.

Diese strenge Stilisierung in dem Sinne dessen, was uns gewöhnlich vor Augen schwebt, wenn wir vom Alten Testament und von den Zeiten der Erzväter reden, wirkt aber um so stärker und eigentümlicher auf uns, als der Dichter sie in ganz wunderbarer Weise, ohne sie irgendwie zu beeinträchtigen, mit einem modernen Zuge durchsett hat.

Bir treten nicht unmittelbar ein in die Geschichte von Jakob, sondern der erste Akt führt uns einen Maler vor, der siech, "vor Hunger siedernd und vor Dunkelheit", den Ekel vor der Welt und vor dem "Brot, das in dem Kot der Straße liegt", im Herzen und auf der Zunge, auf das Kuhebett seines Arbeitsraumes hingestreckt ist. Und ein Engel tritt an sein Lager und sordert ihn auf zur Arbeit. Aber der Künstler hadert mit ihm und mit Gott und schilt den himmlischen Boten ein Phantom, eine Ausgedurt seiner Fieberträume. Und wenn jener ihm herrelich die Freuden der Heimat malt, zu der er ihn sühren will, sieht der kranke Maler nur schaudernd den Weg, der seiner harrt, wenn er aus seiner sinstern Kammer tritt :

Durch abgelegne Gassen muß ich schleichen, in Keller kriechen, die nach Jusel dusten, muß Speise schlingen, die mich ekelt, muß Gestank, verdorbne Dünste in mich atmen. Dort, wo die Best des Lasters ewig frist, Berworsenheit Gott schändet, wo der Mensch, ein viehisch Zerrbild, sich im Schlamme wälzt, ist meine Wohnung: dorthin führt mein Weg.

Und selbst da der Künstler in dem Engel "den lieben Friedensfürsten" erkennt, sindet er nicht "den letzten Mut ins Freie", sein "Berk" hält ihn zurück, an dem er malt, "Kahel am Brunnen". Und da führt der Engel den armen Mann, "der malen will, was er nie gesehen hat", hinaus aus der Stadt, und sie schreiten dahin durch die Nacht, über rauhe Klüste, einsame Pässe, Gletscher, Ströme — und auf einer Halbe bei einem bemoosten Stein an einer Quelle, da halten sie endlich

zur Raft. Und der Tag bricht an und Hirten kommen mit ihren Herben, und der Engel entschwindet und Kahel tritt heran, und aus dem Maler wird Jakob, der Rahel den Stein vom Brunnen wälzt, und er erlebt und durchlebt nun Jakobs Geschichte.

Diese Einkleidung ist seinsinnig ersunden, und wundervoll ist es durchgeführt, wie aus der Gestalt des Malers, den Kahel gar bald als den erwarteten Jakob begrüßt, allmählich auch innerlich der wirkliche Jakob wird. Und von schönster Wirkung müßte es auch sein, wie, wenn der Dichter, was ihm vorschwebte, doch noch einmal aussührt, zum Schluß der sterbende Patriarch sich wieder in den armen Maler rückwandelt, der nun in den Phantasien der Todesstunde erlebt hat, was er im Leben fünsterisch hatte gestalten wollen.

Bon der dramatischen Dichtung, die dieser Rahmen umsschließen soll, liegen zwei Akte sertig vor uns in dem Januarhest der "Neuen Rundschau". Der erste enthält die Begegnung Jakobs und Rahels am Brunnen. Der zweite spielt sieben Jahre später, also nach Ablauf der Frist, die der werbende Jakob um Rahel hatte dienen müssen. Er führt uns dis knapp vor den kritischen Augenblick, in dem Jakob an Stelle der Rahel, die er gesreit, die Lea erhält, nach der sein Sinn nicht steht.

Die Motivierung, die in der Bibel Laban dem Jakob für sein Gebaren gibt, "es ist hiezulande nicht der Brauch, daß man die Jüngere vor der Alteren weggibt", ist sehr einsach. Das würde in die Romödie, von der ich oben gesprochen habe, trefslich passen. Wie sein hat aber Hauptmann durch Einfügung eines einzigen Zuges die Handlungsweise Labans ihres Charakters als perside Überlistung und rohe Gewalttat von vornherein entsteiebet und unserm Empfinden nahe gebracht. Lea liebt den Jakob, und die Angst, daß sie, sich in Liebe verzehrend, zu Grunde gehe, ist es, die den Laban bestimmt, die gemachte Zusage zu brechen.

Wie er das anstellt, sehen wir bei Hauptmann nicht mehr. Der zweite Akt schließt damit, daß Laban dem Jakob sein Bersprechen wiederholt. In der Bibel entdeckt Jakob erst am nächsten Morgen, daß das Weib, das er nächtlicherweile als Gattin umfangen hat, nicht Kahel, sondern Lea sei. Auch dieses Detail

hat Hauptmann geändert. Der Ernst der Dichtung hat ihn hier bestimmt, Jakob die Lea schon als Lea erkennen zu lassen, da sie als Rahel ihm zugeführt wurde. Hauptmann hatte auch dieses Stück der Dichtung schon niedergeschrieben, aber die "Tücke des Objektes" hat sich geregt, und das Blatt mit dieser Szene zwischen Lea und Jakob ist irgendwohin zwischen andere Blätter oder in irgend einen Schrank geschlüpft, und wir müssen nun die eigene Phantasie spielen lassen, wenn wir wissen möchten, was Jakob und Lea sich wohl gesagt haben und wie Jakob bestimmt wurde, die liebende Lea als Weib auszunehmen — unbeschadet seiner ungeschwächten Sehnsucht nach Rahel.

Bielleicht wenn das "tückische Objekt" in einer Anwandlung von guter Laune einmal wieder unvermutet an das Tageslicht tritt, erweckt solch ersreulicher Zufall dem Dichter die Lust an seinem Stoff aufs neue. So würde die Tücke des Objektes auch

einmal zu freundlichem Glücksfall sich wenden.

Im Burgtheater brauchte man aber nicht erst darauf zu warten. Das Burgtheater könnte diesem "Fragment", das auch als Fragment von herrlicher Bühnenwirkung sein müßte, eine prächtige Aufführung angedeihen lassen mit Kainz als Jakob, Keimers als Engel, Sonnenthal als Laban, mit der Hohensels als Kahel und der Medelsky als Lea.

#### 2

## Rose Bernd.

Schauspiel von Gerhart hauptmann. Burgtheater 11. februar 1904.

In den Jugendjahren schon hat Hauptmanns Phantasie sich mit der Gestalt der Kindesmörderin als dramatischem Borwurf beschäftigt. Und so werden wir, da die Idee, aus der schließlich "Rose Bernd" hervorgegangen ist, zurückreicht in die Zeit des "Sturmes und Dranges" des jüngsten Deutschland, bei der reslektierenden Betrachtung dieser Dichtung unwillkürlich an ein Drama eines jener Stürmer und Dränger erinnert, die eine Zeitlang des jungen Goethe Genossen gewesen waren, an Heinrich Leopold Wagners sechsaktiges Trauerspiel "Die Kindessmörderin".

Satte boch jene literarische Epoche so manches gemein mit ber, die wir jungst durchlebt haben, wie Gottschall in feinem Auffat über "Die Jüngstdeutschen des achtzehnten Sahr= bunderts"1) bei aller Einseitigkeit in der Beurteilung doch in ber Sache gang gutreffend ausgeführt hat, und erweckt doch Wagners "Kindermörderin", das Drama, das Goethe mit kaum verhüllten Worten als Plagiat an seiner, Wagner in gelegent= licher Erzählung mitgeteilten Gretchentragodie bezeichnete, und das in Verschiedenem offenbar vorbildlich für Schillers "Rabale und Liebe" war, in mehr als einer Sinsicht auch beute noch unser Interesse. Und so ist es nicht nur mit Recht in Rürschners "Deutsche Nationalliteratur" und in die "Deutschen Literatur= benkmale" aufgenommen worden, es möchte wohl einem literarische Absichten verfolgenden Berein, ja vielleicht auch einem unserer ftändigen Theater die Mübe einer Biederaufführung lohnen. Einer Biederaufführung, die, wenn man die ursprüngliche Form des Dramas, die so viel Anstoß erregt hatte, mählte, fast einer Uraufführung gleichkäme. Denn nur in Pregburg (!) hatte man, und zwar im Juli 1777, "Die Kindermörderin", wie sie 1776 erschienen war (..mit nur wenig Beränderungen im ersten Aft"). aufzuführen gewagt. Noch im Winter 1776 hatte Karl Gotthelf Lessing, des fritischen Gotthold Ephraim unkritischer Bruder, für die Döbbelinsche Truppe in Berlin eine Bearbeitung gemacht. um das Stück "vor ehrlichen Leuten vorstellbar" zu machen, und da diese Verballhornung zu des Autors lebhafter Freude von der Polizei verboten wurde, hat dieser bald selbst - eine andere Berballhornung mit gutem Ausgang beforgt, bei der die moralisierende Absicht schon aus dem Titel (.. Evchen Sum= brecht, oder ihr Mütter merkt's euch") unangenehm herausroch, und die denn auch rasch ihren Weg auf die Buhne fand. (Gespielt am 4. September 1778 in Frankfurt a. M. von der Seilerischen Truppe, gedruckt 1779.)

Schon der Bermerk hinter dem Personenverzeichnis in Wagners Trauerspiel "die Handlung währt neun Monate" gemahnt uns lebhaft an die Bersuche mancher moderner Dra=

<sup>1)</sup> Zur Kritif des modernen Dramas. Berlin 1900.

matiker, gleich auf dem Titelblatt durch "originelle" Beisäte Ausmerksamkeit zu erwecken. Zwei Büttel besorgen den Dialekt und der erste Akt spielt in einem Bordell. Mehr hätte man auch in den vergangenen Neunzigerjahren billig nicht verlangen können.

Der erste Aft, über den die Literaturhistorifer zumeist heute noch ihre pflichtschuldige Entruftung auszusprechen nicht verfaumen, ist übrigens wohl der beste bes Studes. Die Gattin eines ehrsamen Metgers und deren Tochter werden nach einem Mastenball, den fie ohne des strengen Baters Borwissen besucht haben, von einem jungen Offizier, der bei ihnen eingemietet ift, in ein verrufenes Gafthaus geleitet. Diefer Offizier führt uns. nebenbei bemerkt, etwas in die Sphäre von Beperleins .. Rapfenftreich", und in einer eingeflochtenen Erzählung eines Majors finden sich auch Erkurse auf das Gebiet des Duells, der mili= tärischen Ehre und eigentümlicher Auffassungen des militärischen Rameradschaftsbegriffes. Gang trefflich find im ersten Afte Die Figuren des Mädchens und der Mutter gezeichnet, jene zwischen Tugend und lüstern genäschiger Verliebtheit schwankend, diese offenbar nur durch die Anwesenheit der Tochter gehindert, die gewagten Scherze des Leutnants für ihren Teil in Ernst umzusetzen. Bei dieser Sachlage wäre der angeblich Goethe entlehnte Schlaftrunk für die Mutter und die Bergewaltigung der Tochter vielleicht gar nicht nötig, aber der Autor bedurfte ihrer für die folgende Verwicklung und insbesondere auch für die Gestal= tung seiner Seldin, die den Berluft ihrer Ehre lebhaft beklagt und beweint, auch schon bevor sie die Folgen ihres Fehltrittes zu fühlen beginnt.

Außer den Gestalten der Eltern, des bürgerlich strengen Baters und der eitlen, schwachen Mutter, sind es besonders drei Bersonen, die in die Handlung eingreisen und unsere Ausmertsamkeit verdienen. Da ist einmal der junge Offizier, der die redliche Absicht hat, das Mädchen zu ehesichen, und nur durch eine Krankheit an der rechtzeitigen Erfüllung seines Versprechens gehindert wird. Dann ist da ein zweiter Offizier, der die Untersnehmung des Versührers begünstigt hat, dann diesen abzureden sucht, die Entehrte zu heiraten, weil er selber "Nachlese halten"

möchte, und der schließlich die sich verlassen Glaubende durch gefälschte Briese dazu treibt, aus dem Elternhause zu sliehen und in einem Wahnsinnsanfalle dem Kinde, das sie bei fremden Leuten geboren hat, den Tod zu geben. Und dann ist da ein strenggläubiger Magister mit geistlichen Allüren, von dem das Mädchen selbst sagt, er habe "heimliche Absichten" auf sie — in Ehren natürlich.

Ich weiß in der Tat nicht, ob Hauptmann Wagners "Kindersmörderin" je gelesen hat. Und ich denke, daß, wenn er sie gelesen hat, ihm jede Absicht und jedes Bewußtsein einer Anlehnung fremd ist. Schauplat und Fabel seiner Dichtung haben auch gar nichts mit Wagners "Kindermörderin" gemein. Um so interessanter ist es aber, daß die Hauptsiguren hier und dort, nicht so sehr in ihrem Grundcharakter als vielmehr in ihren bramatischen Funktionen, eine gewisse Verwandtschaft ausweisen. Die natürliche Ökonomie des behandelten Stosses für sich allein kann solche gleichlinige Entwicklung in den mathematischen Grundsformen zureichend erklären, um so mehr, als diese nicht weiter geht als gerade so weit, daß sie die Beachtung und das Interesse der Freunde der Dichtung zu wecken vermag.

In den Einzelheiten ihres Gebarens und den Details der Charafterzeichnung haben die Gestalten Hauptmanns, die den Figuren Wagners dem geometrischen Grundrisse des Dramas nach entsprechen, mit diesen natürlich gar nichts zu tun, weder Rose Bernd selbst und ihr sittenstrenger Vater, noch Christoph Flamm, der Mann, der sie zu Fall gebracht hat, noch Artur Streckmann, der Mann, der durch die Drohung, das Geheimnis zu verraten, dessen Mitwisser er geworden ist, es dazu bringt, daß er wirklich "Nachlese halten" kann, noch August Keil, der Mann, der seinerzeit mit Traktätchen gehandelt hat, eisrig die Kirche besucht, die Erbauung liebt, den Alsohol verdammt und Kose Vernd ehelichen will.

Aus freiem Entschlusse hat sich Rose Bernd den Werbungen Flamms ergeben, nichts von Gewalt, nichts von List oder Lüge. Aus Liebe und Lebenslust. Meisterhaft hat uns diese Situation der Dichter mit ein paar Strichen gezeichnet, gleich wie der Vorhang zum ersten Mal sich hebt. Da sehen wir das Paar in der ruhigen Fröhlichkeit, zu der sich die eben hoch gegangenen

Wogen der Leidenschaften gefänftigt haben. Und wir sehen gleich. es sind zwei prächtige, ehrliche Menschen - trot ihrem Kehltritt und trok dem, was ihn noch als schwerer erscheinen lassen muß. als er im ersten Augenblick manchem vorgekommen sein mag. "Reich mir mal deine grundtreue, grundbrave Tate her", fagt Flamm zu Rose, und da wissen wir es gleich, wie wir mit den zwei Leuten daran sind, die in solchem Augenblicke so mit einander reden. Und dann beginnt er gang ohne Umschweise in Ausdrücken der größten Achtung von seiner Frau zu reden. Sie ist älter als er und seit Jahren gelähmt, und Rose hat er aufwachsen seben, und sie ist so "ein bildschönes Frauenzimmer", und wenn er frei wäre, würde er sie ja ohnehin heiraten — und so ist ihm alles andere gang selbstverständlich. "Ich hab' meine Frau ganz verflucht gerne", fagt er ganz naiv, "aber das geht se gar nichts an". "Und wenn die flugs wißte, was zwischen uns is -: 'n Ropf wurde die uns noch lange nich abreißen."

Aber nur ganz kurze Zeit währt die ausklingende Liebessichille. Der Maschinist Streckmann, ein ländlicher Stuger und Schürzenjäger, war ihr stiller Zeuge, und durch seine Drohungen, weiter zu erzählen, was er weiß, bringt er Rose, die sich sonst ihr Lebtag "ordentlich gehalten" hat und der "niemand was nachsagen kann", in Angst und Verzweislung. Sie hat die Beziehungen zu Flamm abgebrochen, sie hat sich entschlossen, die hat sich entschlossen, die durch die Bewerbungen Keils, der sich schon seit Jahren um sie bemühte, anzunehmen, und erschreckt durch die kaum mehr versteckten Trohungen Streckmanns ist sie zu ihm gelausen und hat ihn um Himmels willen angebettelt, er möge ihr den Weg freigeben — und da — hat er sie niedergebrochen, ist wie ein Kaubvogel auf sie gestoßen und hat ihr Gewalt angetan. Drastisch, mit aller Deutlichkeit, schilderte sie uns den Vorgang, daß wir es ja wissen, das war nicht ihr freier Wille.

Aber andere glauben es nicht ober kümmern sich doch nicht darum. Streckmann hat sich doch zu abfälligen Äußerungen über Rose hinreißen lassen, und da Roses Bater eine Klage anstrengt und Flamm und Streckmann unter Sid vor Gericht die Wahrheit aussagen, da erfährt Flamm, daß nicht nur er Rose beseisen habe, und mit Verachtung wendet er sich von ihr. Sie

aber hat vor Gericht einen Meineid geschworen. Und auf der einen Seite Flamm, der sie zurückstößt, auf der andern der uns erbittliche Bater und der sittenstrenge Bräutigam. Und da übersraschen sie am Wege die Wehen. Was sie da getan, das ruft sie "mit brennenden Augen, tücksisch" dem Gendarmen zu, der ihr eine Vorladung in ihrer Eidessache bringt: "Iha mei Kind mit a hända derwergt!" "Ich habe mein Kind mit den händen erwürgt!"

Bang wunderbar find alle diese Gestalten durchgeführt, vor allen die der Rose Bernd selbst. Ihre gefunde Sinnlichkeit und Lebensluft, ihre verzweifelte Angst und ihre tiefinnerste Rlage: "Ma fellde vielleicht . . . doch ane Mutter han", zugleich in wenigen Worten das ergreifendste Plaidoper, das der Dichter für sie halten konnte - dann aber wieder, wie fie ,,im Conntagsstaat, aufgedonnert, von verfallenen Gesichtszügen, im Auge einen franthaften Glanz", bei Flamms erscheint, verstockt leugnet, heuchlerisch vor dem Bilde ihres verstorbenen kleinen Lieblings ihre Unschuld beteuernd die Sande ringt, und schließlich auf die Frage, warum fie den Richter belogen habe, in den furchtbaren Schrei ausbricht: "Ich hoa mich geschaamt!" — wie sie dann im letten Afte physisch und seelisch gebrochen nach Sause kommt, durch die Berachtung des Baters und noch mehr vielleicht durch die stille Güte ihres Verlobten in tiefster Seele getroffen wird und endlich "turz, bellend" und "talt, wild, graufam-fest" den Mord gesteht: "'s sullde ni labe! Ich wullte's nie! 's sullde ni meine Martern derleida! 's fullde durt bleib'n, wo's hiegehert" - das ist von einer erschütternden Gewalt und zugleich so inner= lich wahr, daß sich kaum eine Figur in unserer dramatischen Literatur fo fest gefügt bor unfern Augen aufbaut. .. Gerechter Gott! Bie tief tann bein Mensch herabstürzen, wenn er einmal ben erften Fehltritt getan hat!" ruft der Magister in Bagners "Rindermörderin" aus. Sauptmanns "Rose Bernd" verhält sich zu diesem Sate wie eine mundervolle Symphonie zu einem angeschlagenen Thema.

Aber auch die andern Gestalten des Dramas sind klar und scharf gesehen und mit seinster Kunst ausgeführt. Zunächst der alte Bernd und Flamm, dann aber August Keil, ein ganz neuer

Typus in der bramatischen Produktion, endlich einmal ein "Frommer", der auch für die "Nichtfrommen" als innerlich anskändiger Mensch gezeichnet ist, während die Frommen in den Stücken der Frommen meist solcherart sind, daß wir ihnen nicht viel Sympathie zuwenden können, in den Stücken der Nichtsfrommen aber gewöhnlich tendenziös als Frömmler und Heuchler hingestellt werden.

Eine geradezu herrliche Figur ist die der Frau Flamm, der Frau mit dem gebrochenen Körper und dem ungebrochenen, klaren, durchdringenden Geist, die rasch die eine Hälfte von Roses Schuld versteht und verzeiht und sich auch zu Nachsicht und Vergebung durchringt, da sie erkennt, daß Rose sich nicht nur an sich, sondern auch an ihr versündigt habe, während der Mann, wo er selbst sich getrossen sicht, gleich fertig ist damit, daß ihn die Sache "nu auch ganz und gar nichts mehr angeht", und sindet, daß er einsach "nich anders kann".

Hauptmanns Drama hat trot der fast bis zur Berhochsbeutschung gehenden Abschwächung, die der kernige Dialekt im Burgtheater ersahren mußte, eine tiefgehende Birkung geübt. Ansangs verhielt sich das Publikum zwar etwas kühl, aber es wurde immer mehr in den Bann der Dichtung gezogen und äußerte nach den letzten Akten seinen Beisall in zahlreichen Hervorrusen und lebhaften Ovationen für den Dichter.

Die Darstellung bot manches Gute, war aber ziemlich unsgleichmäßig. Prächtig hat Reimers die Figur und den Ton Flamms getroffen, nur in den ersten Aften kam er hie und da einmal aus dem Hauptmännischen in das Sudermännische, und auch sonst versah er wohl einmal eine Reinigkeit, so wenn er im vierten Afte den Borten "ich lache drüber" ihre Birkung dadurch nahm, daß er schon vorher in Wirklichkeit lachte. Die Bleibtreu schuf in ihrer klugen und doch warmfühlenden Frau Flamm ein würdiges Seitenstück zu ihrer Frau Aving, und trefslich war in seiner ehrlichen Katürlichkeit auch Kömpler als alter Bernd. Die Medelsky hat vieles sehr hübsch gebracht, so gleich zu Beginn die präludierende Szene verklingender Liedeslust und die herrliche Szene mit Flamm im dritten Afte. Aber sie überschrie sich oft und die zwei letzten Afte hat sie ganz

versehlt. Schon im vierten verlor sie die Figur, die sie barzustellen hatte, und im fünften war sie äußerlich und theatralisch. Wie mag diese Rolle die Lehmann gespielt haben — und wie hätte die Medelsky sie spielen können! Auch Devrient könnte als Streckmann viel besser sein, wenn er seine Stimme nicht sorcierte, während Gregori die schlichten Herzensköne, deren er als August Keil zum Schlusse bedürfte, allerdings versagt sind. Es wurde im Burgtheater in jüngster Zeit viel von Regie gesprochen und es steht jest immer auch ein Regisseur auf dem Theaterzettel. Am richtigen Orte scheint er aber doch manchmal zu sehlen.

#### S

### Der Volksfeind.

Schanspiel von Henrik Ibsen. Deutsches Volkstheater 23. April 1904.

Im Deutschen Bolkstheater wurde gestern Ibsens "Bolksfeind" "zum erstenmal" gegeben. Der Bolksfeind ift in Wien schon recht oft "zum erstenmal" gegeben worden. Dafür bedeutet seine Aufführung jest auch keine große Aufregung mehr. Damals aber, als er hier zum erstenmal "zum erstenmal", im Burgtheater, gespielt wurde, da hatten viele Leute wohl eine helle But auf bas Stud, auf ben Dichter - und auf ben Direktor, der derlei aufführte. Ibsen foll einmal gesagt haben, fein Stockmann fei zum Teil "ein grotester Buriche und ein Strudelfopf". Das mag ichon sein - bag Ibsen bas hinter= her einmal gesagt hat. Damals aber, wie er ben Bolksfeind geschrieben hat, hat er gang gewiß nicht so über die Figur gedacht. So hielt sich herr Raeder in seiner Darstellung des Dr. Stockmann benn mit Recht an jene altere Tradition, die uns nur ben Feuereifer der überzeugung zur Darstellung zu bringen sucht und es dem Buschauer überläßt, sich selbst berauszufinden, wo Dr. Stodmann etwa über das Ziel schießen mag. Für diese Auffassung stehen herr Raeber auch die außern Mittel gur Ber= fügung. Aber auch nur diese. Die Vorstellung bot überhaupt nicht viel Erfreuliches, weder in der Inszenierung noch in der Dar= stellung. Gang unzureichend für die wichtigen Rollen des Bürgermeisters und des Buchdruckers Thomsen waren die Herren Meigner und John. Um besten war Herr Jensen als Res dakteur Hovstad.

#### 2

## Die Gyrannei der Gränen.

Cuftspiel von C. Haddon=Chambers. Deutsch von Bertha Pogson. Deutsches Bolfstheater 30. April 1904.

In dem Lustspiele "Die Thrannei der Tränen" von E. Hadedonschambers stecken verschiedene gute Anstige. Aber gute Anstige zu Verschiedenem; zu ganz verschiedenen Stücken jedenfalls. Der Anfang wäre eine geschickte Exposition für ein naturalistissches Drama, das etwa zeigen wollte, wie unausstehlich Frauen den Männern mit ihrer "Liebe" werden können, und welch sonderbare Früchte an dem Baume der bürgerlichen Ehe gedeihen; die Launen und Verdrehungskünste und die Tränenseligkeit einer dummen Frau und das seige Ducken eines dummen Mannes sind gut gesehen und treu wiedergegeben — so treu, daß gesichmackvolle Menschen diese Szenen des "Lustspiels" kaum werden "lustig" sinden können.

Aus dem naturalistischen Shedrama gleitet aber das Stücksehr rasch wieder heraus, um sich als moderne Spielart des alten Gouvernantenstückes sortzusegen. Natürlich ist es aber heutzutage nicht mehr die Gouvernante, sondern die "Sekretärin", die als störendes Element in der She auftritt. Die Gestalt der Sekretärin ist mit sichtlicher Sympathie gezeichnet, und auch hier sinden sich einige tressliche Jüge, ja gelegentlich auch seine humoristische Lichter. Besonders gelungen ist der mit wenigen Strichen entworsene Abris, den die Sekretärin von ihrer Familie und dem Elternhause gibt. Bis zu dem Ausdruche des Konslitts zwischen Gattin und Hilfsarbeiterin entwickelt sich auch das Stückganz logisch. Dann aber wendet sich der Autor auf einmal der Technik des Schwankes zu, indem er auf alle psychologischen oder auch nur äußerlichen Motivierungen verzichtet.

Daß der Mann, der fünfeinhalb Jahre seine Frau verzogen hat, indem er ihren Launen und Tränen immer nachgab, auf

einmal energisch wird, da die Frau ohne Angabe eines Grundes die Entfernung der Setretärin verlangt, ift ichon dürftig genug burch die Intervention eines plöplich auftauchenden Jugend= freundes motiviert. Bon dem Momente, wo die Gattin den Mann verläßt, scheint aber auch der Autor von aller Logif und Ronsequenz verlassen. Der Jugendfreund, der als kluger, kübler Raisoneux eingeführt wurde, wird auf einmal albern und beginnt gang aberwißige Intrigen: daß ploklich ber Batte findet. die Sekretärin folle wenigstens ihre Wohnung verändern, die Sefretarin felber gang fortgeben will, die Gattin wieder gurudfehrt - - bas ift alles ebenso außerlich ober mangelhaft motiviert - wie der plobliche übergang, mit dem die Sefretarin die Werbung des raisonierenden Sausfreundes, die sie im selben Augenblicke noch energisch ausgeschlagen hatte, annimmt. Der lettgebachten Szene kann übrigens wenigstens eine gewisse Drigi= nalität und Bühnenwirksamfeit nicht abgesprochen werden. Freilich folgt unmittelbar auf fie der matteste, abgebrauchteste Benedirichluß, den man sich benten fann: die Gatten umarmen fich verföhnt, mährend das "glückliche Baar" eintritt, um fich als verlobt vorzustellen. Benedirschluß? Rein, Benedir hätte wenigstens eine wirksame Schluftvointe angebracht, wie etwa, daß bie Chegatten fich gnädig entschließen, die Gefretarin zu behalten und ihr dies zu eröffnen, diese ihnen nun aber ihrerseits Abieu fagt, indem fie ihre Berlobung mitteilt, ober bergleichen. Go verrinnt das Stud, das wie ein naturalistisches Chedrama begonnen und dann Anfage zum Familienstück altern französischen Still gezeigt hat, schließlich in den Niederungen stillosester Schwankliteratur und öben Sin= und Berrebens und entläßt ben Auschauer mit den gewissen Fragen: Und wenn die Frau wieber zu heulen anfangen wird? Und wenn die Gefretarin feinen Mann gefunden hatte?

Es fällt mir nicht ein, von einem Stücke zu verlangen, daß es nach einem hergebrachten Schema angefertigt sein solle, oder den Bersuch einer Vereinigung tragischer, rührender und heiterer Wirkungen in einem Drama zu bekämpfen. Aber diese Momente müssen dann organisch miteinander verbunden sein, und es ist nicht genug, daß sie roh nebeneinander hingekleckst

sind. Hier dürfte übrigens der Fall wohl so liegen, daß alles Lustigkeit sein will und die Lustigkeit nur stellenweise entartet ist: das eine Mal ist sie unbewußt in das Gebiet des Peinlichen

geraten, das andere Mal ift fie in Langweile erftickt.

Das Stück wurde flott gespielt. Die Ehegatten gaben Herr Jensen und Fräulein Dewal; die Sekretärin spielte Fräulein Wallentin, den Freund Herr Rutschera. Den größten Erfolg hatte Herr Tewele mit der Rolle eines alten Dberkten, der sich durch die Rückkehr der Tochter in dem Genusse der Freiheit, den ihm der Hingang seiner "Seligen" gebracht hat, empfindlich gestört fühlt. Freilich wollte auch bei seinem Abgange nur ein Zuschauer applaudieren; aber Tewele wandte sich um und warf diesem Einen einen so entrüsteten Blick zu, daß das ganze Haus in langes schallendes Gelächter ausbrach.



## Gimandra.

Tranerspiel von Adolf Wilbrandt. Burgtheater 6. Mai 1904.

Timandra ift mit dem Bruder bes Blaton verheiratet, liebt aber den Platon und wird von ihm wieder geliebt. Über= bies mare fie neugierig, den Sofrates fennen zu lernen. Diefe beiden Umftande bestimmen fie, in Mannerfleidung ein "Gastmahl bes Rriton" zu besuchen, dem Platon und Sofrates beiwohnen. Sie wird aber erkannt und Blaton und fie beschließen nun, gemeinsam zu fliehen. Das verhindert aber Sofrates, indem er bem Platon flarmacht, daß es feine fulturhiftorische Aufgabe fei. die platonische Philosophie zu erfinden, und er sich daher in berartige Dinge nicht einlassen durfe. Aus Rache reizt nun Timandra den Meletos, ihm Minnefold verheißend, zur "Anklage gegen Sofrates" auf. Das ist der Inhalt der ersten drei Afte von Wilbrandts "Timandra", die gestern im Burgtheater ge= geben wurde. Der vierte Aft bringt uns dann die "Gerichts= verhandlung" gegen Sokrates und der lette Akt "Sokrates im Rerker", den Schierlingsbecher leerend, wobei Timandra, von Reue gefoltert, um den verheißenen Minnesold nicht gewähren zu muffen, ben Nachguß trinkt, ben ber Kerkermeister fürsorglich bereitgestellt hat.

Man sieht, das Drama Wilbrandts bietet, was gut und teuer ist. Oder wenigstens was teuer ist, denn das Teure ist ja nicht immer gut. Es gibt gewisse Stosse, die von der Geschichte gedichtet worden sind, deren historische Überlieserung uns der Historiser bekritteln oder auch umstürzen dars, die uns aber der Dichter nicht motivierend umdichten soll. Zu diesen Stossen gehört auch die Berurteilung des Sokrates. Wie klein, wie kleinlich wird diese Tragödie, wenn zu ihrem Angelpunkte die Liebesgeschichte und die Rachsucht eines verliebten Frauenzimmers gemacht wird.

Aber bas Gesagte gilt nicht nur von dem Gegenständlichen, in gewissem Sinne findet es auch auf das Versönliche Anwendung. Gewisse Gestalten ber Geschichte find von dem Augenblick an. wo sich ihre Umrisse vor unsern Augen zu bilden begannen, für und mit der Vorstellung so erhabener Größe verbunden. baß es unserer Phantasie zunächst gar nicht möglich wird, sie in einer bestimmten Körperlichkeit zu benten, und bag, wenn uns diese Figuren dann später in bildlichen Darstellungen ent= gegentreten, diefe Darftellungen fich weber in ben schattenhaften gigantischen Umriß, der uns vorschwebt, zu fügen noch ihn zu verdrängen vermögen. Diesen "Vorurteilen" unserer Phantasie gegenüber hat der schaffende Künftler, der an folche Figuren herantritt, an sich einen sehr schweren Stand. Am schärfften pflegen wir aber wohl mit bem Dichter ins Gericht zu gehen. wenn er an gewisse Beistesberven sich beranwagt. Entweber er begnügt sich, und ihre überlieferten Worte zu wiederholen und zu variieren, bann wirkt er gar nicht als Dichter, sondern nur wie ein Kopist oder übersetzer auf uns, oder er will aus eigenem hinzugeben, und dann vergleichen wir unwillfürlich fühl abschätzend feine Verson mit der jenes Seros ober vielmehr mit unserer Borftellung von seiner übergröße. Und so sind wir geneigt, mit Anforderungen an den Dichter heranzutreten, die er gar nicht erfüllen kann oder doch nur erfüllen kann, wenn er selbst von der Art jenes Beros ift.

Sokrates! Platon! Bem von den Lebenden konnen wir es eigentlich zugestehen, Sabe zu ersinnen und fie uns dann

als Sake vorzuführen, die Sofrates, die Platon sprachen? Dieienigen, die unsere Kultur und ihre Entstehung mit aufmerksamen Augen betrachten und die überlieferung jum Gegenstand fritisch prüfenden Denkens machen, streben heute lebhaft, eine Bor= stellung von der wirklichen Art der Griechen zu gewinnen, und was Nietsiche so mächtig angezogen hat, bas muß eigentlich jeden gebildeten Menschen beschäftigen: sich aus dem Buft ber als trügerisch erkannten überlieferungen eine Borstellung berauszuarbeiten, welches benn das eigentliche Wesen des Sofrates gewesen sein könnte. 1) Sierüber geben nun wohl die Meinungen recht weit auseinander. Eines ift aber gang gewiß: so wie sie in "Timandra" dargestellt werden, sind die Griechen, ist Sofrates nicht gewesen. Sokrates, jest sein "Erkenne dich selbst" entwickelnd und dann und versichernd: "als der Sofrates muß ich auch denken", und dann wieder den Wit von der Mücke und dem Elefanten, pardon, dem Nilvferd, freierend - Blaton, jest über die Philosophie des Angragoras perorierend und dann die ..aller= füßeste Timandra" ansäuselnd — und biese Timandra, jest in Blaton "hinüberschmelzend" und in koketter Traulichkeit in den Unreden an ihn mit aufreizender Beharrlichkeit das perfonliche Fürwort auslassend, und dann wieder als Vorkampferin ber Frauenemanzipation der Andrea Novella Fuldas Konfurrenz machend: solches Griechentum möchten wir doch wohl lieber missen. Sofrates und Platon insbesondere, wie immer sie gewesen sein mögen, für solche Buppenfiguren sind sie zu gut.

Die Art der Darstellung im Burgtheater war größtenteils auf das blutleere Griechentum Wilbrandts gestimmt. Je besser einer in diesem Sinne war, um so schlechter mußte er dann natürslich in anderm Sinne erscheinen. Sehr eindringlich und mit großer Kunst gab Sonnenthal den Sokrates: Hier bot der Schauspieler entschieden mehr, als der Dichter gegeben hatte. Den Platon spielte Herr Reimers, den Kriton Herr Kömpler, den Anytos Herr Heine, den Meletos Herr Devrient, den

<sup>1)</sup> Einen ganz interessanten Aussatz über den Prozeß des Sokrates ("Untersuchungen zum Sokrates-Prozeß") hat erst jüngst der Wiener Rechtssehrer Dr. Abolf Menzel in den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht.

Untifthenes Berr Frank, den Bermogenes Berr Gregori, ben Simmias Berr Baulfen und eine Stlavin mit bem für manche vielleicht etwas irreführenden Namen Lesbia Fräulein Bilke. Die Timandra hatte man Frau Sohenfels zugewiesen. Sie hat für das faliche Griechentum Bilbrandts wohl im allgemeinen die richtigen Tone, aber hier doch nur für das "Rind, das lieben lernen will": für das nach Genuß und Rache lechzende junge Weib fehlen ihr wesentliche Qualitäten. So suchte fie sich benn mit Forcierung ihrer Stimme zu helfen. Auch fonst wurde viel zu "laut gesprochen". Roch störender als bieses Schreien auf der Bühne war gelegentlich das Treiben der Claque auf der Galerie. Die Tochter des Chefs der Wiener Claque hat boch nicht etwa wieder am Tage der Wiener Bremiere in Samburg eine neue Rolle spielen durfen? Das Bublitum be= handelte den anwesenden Dichter mit Achtung und Sympathie. Als der Kerkermeister berichtete, er habe vom Gifte noch einen Becher in Reserve gestellt, ging aber doch ein Lächeln durch bas Haus.

# Reprise des "Groben hemdes" von Rarlweis.

Deutsches Volkstheater 7. Mai 1904.

Gestern wurde im Deutschen Volkstheater wieder einsmal "Das grobe Hemb" von unserm Karlweis gegeben. Es ist sehr zu beklagen, daß das Deutsche Volkstheater sich der Stücke "seines" Dichters, wie es ihn noch vor so wenig Jahren mit Stolz genannt hat, jetzt nur mehr dann erinnert, wenn ein Gast nach ihnen verlangt. Diesmal war es ein neuerliches "Intersmezzo" Throlt, das dem Publikum Gelegenheit gab, sich an dem gesunden Humor und dem seinen Spott dieses lebensfrischen Volksstückes zu erfreuen. "Volksstückes!"... Ja, darin liegt es wohl, daß das Volkstheater für Karlweis nur mehr so wenig übrig hat. Die Zeiten, in denen es das Volksstück pslegte, sind ja längst dahin! Mit ihnen freilich auch die Glanzzeit des Deutschen Volkstheaters. An diese schöne Zeit erinnerte die gestrige Vors

stellung in glücklichster Art. Prächtig war Throlt, ber, tresslich bei Laune, die behaglichste Heiterkeit weckte. Aber auch alle Andern spielten vorzüglich. Besonders seien die Herren Kramer und Weiß genannt und die Franen Glöckner und Martinelli und das Fräulein Brenneis, das die Christine reizend gab. Fräulein Brenneis hat schöne Mittel und gute Anlagen zum Theater mitgebracht und sie hat in den wenigen Jahren, die sie der Bühne angehört, Tüchtiges gelernt. Aber ihr ergeht es jeht im Volkstheater — wie Karlweis und dem Volksstück.

#### cos

## Die Diplomatin.

Luftspiel von Artur Pferhofer. Burgtheater 17. Mai 1904.

Die Titelheldin ift eine junge Witme, die von verschiedenen Personen in einflugreichen Stellungen umschwärmt wird und diesen Umstand zur Ausübung von Protektionen und Intrigen aller Art benütt. Ihre Freundin und ein junger Mann wollen fich heiraten, und nach Versicherung des Autors ift das Bustandekommen dieser Ghe davon abhängig, daß der junge Mann eine Stelle im Rultusministerium bekommt und daß ein Stud, das er geschrieben hat und das bezeichnenderweise "Die dumme Frau" heift, im Volkstheater aufgeführt wird. Das junge Mädchen bittet also die Freundin, für diese Zwecke zu intrigieren, die Mutter aber, der Berbindung abhold, bittet fie, Ernennung und Aufführung zu hintertreiben. Die junge Witme intrigiert für die Ghe, im Berlaufe ihrer ersprieglichen Tätigkeit zeigt sich aber, daß die jungen Leute sich eigentlich gar nicht lieben, der junge Mann vielmehr eben die Witwe liebt und ihr schon im Sommer in einem "Lift" (!), in dem er mit ihr stecken blieb (!), eine Stunde lang fehr lebhaft den Sof gemacht hat. (!) Die junge Witwe veranlagt also ben jungen Mann, in Gegenwart feiner Braut zu erzählen, daß er einen Beleidiger einmal nicht "gefordert", sondern wegen "Ehrenbeleidigung" verklagt habe, und veranlagt einen andern jungen Mann, daß er von erdichteten Duellen und Tigerjagden erzähle, worauf das junge Mädchen als ein ausgewachsenes Eremplar der bekannten alten deutschen "Luftspielgans" sich sosort in diesen andern jungen Mann verliebt. Wohl hegt die Heldin des Stückes "Die Diplomatin" sast zwei Afte hindurch den schrecklichen Berdacht, daß sie auch die Heldin des Stückes "Die dumme Frau" sei, da auch in diesem Stücke ein junger Mann eine junge Frau in einem steckengebliebenen Fahrstuhl kennen lernte, und sie ist um so entrüsteter, als der Fahrstuhl mit der "dummen Frau" nur darum stecken geblieben ist, weil der Portier bestochen worden war. Aber der Dichter beweist, daß sein Stück schon sertig war, bevor er jene Begegnung wirklich hatte, und somit besteht kein Hindernis mehr gegen die Verlobung der beiden Vaare.

Der Inhalt biefes "Luftspiels" mußte eingehend erzählt werden, da das Stud im Sofburatheater aufgeführt worden ist und es doch von Interesse sein dürfte, festzustellen, welch unglaub= liche Machwerke einfältigster Art gegenwärtig des Hofburgtheaters für würdig erachtet werden. In der Sprache des antediluvia= nischen Lustsviels wurden Frauen von der Art der Heldin des Studes "geistvolle Frauen" ober "Diplomatinnen" genannt. Wir dürfen aber heute wohl fagen, daß die uns vorgeführte Frau in der Tat nichts ift als ein ungebildetes, dummes und gemeines Beib. Denn nur ein ungebildetes Beib benimmt fich in Gesellschaft wie diese Dame, nur ein dummes Weib bedient sich fo alberner Mittel für ihre Zwecke wie sie, und nur ein gemeines Beib verfolgt derartige Zwecke, spinnt Intrigen und schrotet den Einflug und die Dummheit ihrer Liebhaber für ihre Brivat= intereffen aus. Man behauptet, der Direktor des hofburgtheaters habe keine fehr hohe Meinung vom Geschmacke der Wiener. Welche Meinung aber muß man bon seinem Geschmacke gewinnen, wenn er berartige unqualifizierbare "Lustspiele" im Burgtheater zur Aufführung bringt?

Die Darsteller, Fräulein Witt in ber Titelrolle sowie die Damen Mitterwurzer und Retth und die Herren Kömp-ler, Zeska, Rissen, Gimnig, Treßler, Moser und Sommer in den übrigen Rollen, gaben sich redlich Mühe, wenigstens durch ihr Spiel etwas von jener "Lustigkeit" zu erwecken, die dem Stücke so ganz abgeht. Und in der Tat, das haus war zwar ziemlich schwach besucht, so als ob die meisten

"eine Nase" gehabt hätten, aber man hörte Lachen und Applaubieren, und selbst die simpelsten und plattesten Dinge (wie zum Beispiel die einsache Behauptung, daß eine alte Tante Halsweh habe) erweckten Ausbrüche von Heiterkeit — bei manchen. Hiesurgibt es zwei Erklärungen. Entweder unser Publikum ist wirklich so, wie manche Leute glauben, ober es waren wirklich so viele aus der "Freundschaft" des Autors unter den Erschienenen, als manche Leute behaupteten. Zum Schlusse suchten übrigens ein paar Zischer die Ehre des Hauses zu retten.



### Neue Dramen.

25. August und 1. September 1900.

T.

Nur ein kleiner Teil der Dramen, die jährlich geschrieben werden, gelangt zur Drudlegung. Aber auch weitaus nicht alle gedruckten Dramen kommen in den Buchhandel. Biele Stücke werden nämlich lediglich für die Geschäftszwecke der zwischen Schriftstellern und Bühnenleitern vermittelnden Vertriebsunter= nehmungen, wie Bloch, Entsch usw., gedruckt und von diesen nur an Theaterdirektionen versandt. Die einzelnen Bucheremplare bilden dann keine Gegenstände des Buchhandels und sind gewöhn= lich mit dem Bormerk "darf nicht verkauft werden" oder einem ähnlichen versehen und das Werk gilt nicht als "erschienen" im Sinne der Urheberrechtsgesetzgebung. Siedurch wird einerseits der Eintritt bestimmter Rechtsfolgen, die an dieses "Erscheinen" ge= knüpft sind, hintangehalten, andrerseits den kleinen, mehr im Verborgenen blühenden und daher nicht leicht zu überwachenden Theaterunternehmungen die Erlangung eines Eremplares des Studes und hiemit die Aufführung ohne Ginholung der Bewilli= gung des Berechtigten und ohne Bezahlung eines Entgeltes erschwert.

Aber auch von den Dramen, die als echte, wirkliche Bücher gedruckt werden, kommen noch lange nicht alle zum eigentlichen Leben. Denn ein Drama lebt erst auf der Bühne. Und so ents steht auch das wahre Interesse für ein als Buch erschienenes Drama erst, wenn es auf der Bühne erschienen ist. Aber jedes dieser scheintot geborenen Kinder kann ja jeden Augenblick zum Leben erwachen — freilich wird das oft nur das Scheinleben seinen das so viele Dramen auf der Bühne führen, ein Leben für einen oder einige Tage, für das eine oder das andere Theater. Unter diesen nach dem Leben ringenden armen Wesen gibt es aber auch solche, die einsach erdrosselt werden, denen die Zensur das Genick umdreht, ehe sie in der Lage waren, die Welt zu "beschreien", oder denen zwar zu seben vergönnt ist, aber nur das öde und traurige Leben der Verbannten und Heimatverswiesenen.

Da mag es sich sohnen, einmal auf dem Leichenfelbe herumzusahren, wo sie daliegen, all die totgeborenen, aus Schwäche verstorbenen, erdrosselten oder — scheintoten Kinder. Es schlummert soviel Arbeit dort, soviel Hoffnung, soviel Liebe. Und da wird man an den alten Spruch gemahnt: Bon den Toten rede nur das Gute.

Unser innigstes Mitleid erweden zunächst die Armen, die von der Zensur erwürgt wurden. Es sind nicht immer die ichlechtesten Stude, benen die Renfur ben Garaus macht. Aber natürlich wird ein schlechtes Stud baburch. ban es verboten wird, auch noch nicht zu einem guten; manchmal mag man sich also tröften, daß die Zensur nur das mit Erekutionen immer verbundene Odium auf sich genommen hat, ihr Opfer aber ohne= bin nicht lebensfähig gewesen ware. Dem Autor ift das ein schwacher Troft, denn daß fein Stud ichlecht fei, glaubt er faum, wenn es wirklich durchgefallen ist; die bloke Versicherung aber, es werde durchfallen oder wäre durchgefallen, nimmt er gang als Steptifer auf. Schlieglich tann man es bem Manne auch nicht verdenken, daß er, wenn auch sein Stück nichts taugen follte, boch wenigstens sehen möchte, wie es "ausschaut" und wie es "aufgenommen" wird; ist es boch schon vergekommen, daß die erbärmlichsten Machwerke bejubelt und belobt wurden. So ift benn zumeist auch jeder Autor, bessen Stud verboten wird, der Unficht, daß gar nichts Berbietenswertes in ihm enthalten fei.

Und manchmal begreift man in der Tat nicht, was an einem Drama als gefährlich befunden worden sein kann. Da ist

2. B. ein Drama "Geschwifter Steilberg1) im Buchhandel erschienen, dem folgende Rotiz vorangestellt ift: "Das vorliegende Bolksstuck wurde unter bem Titel . Gin Beichtgebeimnis' als Manuffript gedruckt. Die Aufführung besselben hat bie t. t. niederöfterreichische Statthalterei mit Erlaß vom 29. Juli 1899, 3. 5538 Pr., untersagt. Nachdem diese Abweisung ohne Angabe von Gründen erfolgte, wurde die endgültige Drucklegung - abgesehen von einigen formellen Verbesserungen - in der ursprünglichen Fassung veranlaßt. Der Titel wurde aus freiem Entschlusse bes Berfassers geandert." Das Stud ift, wenn es auch die Liebe eines Kooperators zu einem jungen Mädchen zum Vorwurfe hat, doch gang unverfänglich. Die Bunderkuren, die Dieses junge Mädchen, ber gesamten Seilfunde Dottor Selene Steilberg, auf der Buhne vollführt und durch die offenbar die gegen die Eignung der Frau für den ärztlichen Beruf vorgebrachten Gründe widerlegt werden follen, können wohl auch faum die Behörde veranlagt haben, um der gefährdeten männlichen Arzte willen einzuschreiten. Die Institution des Beichtgebeimnisses aber wird in keiner Weise angegriffen oder polemisch behandelt, ja sie wird überhaupt nur flüchtig gestreift. Dem Ortspfarrer find nämlich seinerzeit unter dem Beichtsiegel Umstände anvertraut worden, aus denen sich ergibt, daß der Roope= rator und Selene Steilberg Geschwister sind. Es erwächst aber hieraus kein ernsterer Konflikt in der Seele des Pfarrers, da Helene die Neigung des Kooperators ohnedies nicht erwidert und auch die Beteiligten durch eine andere Verson die erforderlichen Aufklärungen erhalten. Man muß alfo zu dem Schluffe gelangen, daß nur die Bahl des Titels den Anlag zum Berbote der Aufführung gegeben haben tann, im Sinblice auf die Beforgnis etwa, das heil. Sakrament der Beichte werde profaniert, wenn feiner im Titel eines Theaterstückes und eventuell in den affi= chierten Ankundigungen Erwähnung geschehe.

Roch schwerer begreiflich als die Magregelung dieses Stückes erschiene das von der k. k. mährischen Statthalterei mit Erlaß vom 26. Februar 1900, 3. 1200, wider das Schauspiel "Der

<sup>1) &</sup>quot;Geschwifter Steilberg," Volksstück in vier Aufzügen von Hans Kulm. Verlag von Karl Konegen. Wien 1900. 79 S.

Serr Meifter"2) von Josef Trübswaffer "aus Rückfichten gegen die öffentliche Rube, Ordnung und Sittlichkeit" verhängte Aufführungsverbot, wenn nicht als Ort ber Sandlung "eine Großstadt Ofterreichs" angegeben ware und die Tendenz des Dramas gegen bie in "einer Großstadt Ofterreichs" herrschende Partei gedeutet werden konnte. Insbesondere tritt ba in einer mit Anlehnung an Ibsens "Volksfeind" tomponierten Wählerversammlung ein Fabritsmeister ("Der Berr Meister") auf, ber gegen die Neuschule und die Lehrer und für die sittlich-religiöse Ergiehung in ähnlicher Art eintritt - wie gewisse Leute, und ber zum Schluffe bei einem feruellen Attentat auf ein junges Mädchen au Grunde geht. In München ift übrigens diefes Stud heuer im Juli gegeben worden, und da ich zufällig am Tage nach der Première in München war, kann ich konstatieren, daß ich trot gespanntester Aufmerksamkeit weber eine Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung in München, noch auch eine Berminderung bes in München üblichen Makes von Sittlichkeit mahrzunehmen permochte.

Als brittes Opfer der Zensur sei Lothars "König Harlekin"3) genannt, ein Drama, das von den Künstlern des Deutschen Bolkstheaters zwar in Berlin gegeben werden durste, in Wien aber verboten ist. Man muß letzteres um so lebhaster bedauern, als die Ablehnung des Stückes seitens des Publikums und der Kritik in Berlin zu heftig war, als daß nicht eine nochmalige Prüfung billig erschiene, und als gerade in Osterreich meines unmaßgeblichen Erachtens "König Harlekin" ganz ohne jegliches Bedenken zur Aussührung zugelassen werden könnte. Harlekin hat den Prinzen Bohemund, kaum daß dieser nach langer Abwesenheit in die Heimat als junger König eingezogen ist, im Wortwechsel erschlagen, und da er als gedungener Spaßmacher und Vertrauter des Prinzen diesen früher ost in treuer Maske und gelungener Kopie seiner ganzen Art täuschend ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Der Herr Meister," Schauspiel in vier Atten von Josef Trübswasser, Dresben und Leipzig. (Biersons Berlag. 1900. 72 S.)

<sup>8) &</sup>quot;König Harletin." Ein Mastenspiel in vier Aufzügen von Rubolf Lothar. Leipzig und Berlin bei Georg Heinrich Meyer. 1900. 136 S.

spielt hat, wirft er ben Leichnam ins Meer und spielt jest den König, um schlieflich, angeekelt von den gemachten Erfahrungen, bem Throne wieder zu entfliehen und - Sarlefin Bleiben. Gewiß ein interessanter, dankbarer Stoff, freilich immer nur für ein Maskenspiel, als das benn ber Autor auch fein Stud bezeichnet. Die etwas phrynenhafte Berlodung, mit der Gifa, die Braut des jungen Königs, ihren Liebhaber Bring Ezzo zur Ermordung des die Rolle des Königs spielenden Sarlekin verleiten will: "nackt wurde ich vor dir tanzen und die Bumbel dazu schlagen", dürfte wohl kaum den Anlaß gegeben haben, bas gange Stud zu verbieten. Denn gang abgesehen bavon, daß man den Sat einfach streichen könnte, haben wir schon gang andere Berheißungen auf der Buhne gehört, und folange Frl. Gifa die Anmbel schlagen würde, wäre ja die Sache wirklich nicht gefährlich. Die Szenen, die Bedenken erweckten, find also wohl Die beiden ersten des dritten Aftes, in denen uns Sarlefin porgeführt wird, wie er sich bestrebt, ein guter und gerechter König zu sein, während sein vermeintlicher Ohm Tankred ihn an allem Guten hindert und als "Berwalter des Königsgedankens" die Regierung gang im Stile eines echten Theaterbosewichts führt. Aber gerade in unserm Staate durfte diese Satire, oder wie man es nennen will, gegen das Königtum oder vielmehr eine Satire gegen diese Art des Königtums recht ungefährlich sein, da sie der Aktualität ganz entbehrt.

In diesem Zusammenhange sei auch ein Stück erwähnt, das bei uns gewiß von der Zensur verboten werden würde, wenn ein Direktor sich beisallen ließe, es zur Aufführung anzusezen. Es ist dies "Die Päpstin Johanna"<sup>4</sup>) von Max Weitemeher. Schon Achim von Arnim hatte diese mythische Päpstin zur Heldin einer quasisdramatischen Dichtung gemacht, in der er, von der Arbevölkerung Islands ausgehend, mit endloser Weitschweisigkeit Erzählungen, Monologe und Dialoge auseinandertürmte. Max Weitemeher hat die bei Gregorovius skizzierte Sage dramatissiert, nur läßt er den Begleiter und brüderlichen Freund der

<sup>4) &</sup>quot;Die Päpstin Johanna." Drama in fünf Aufzügen mit Prolog von War Weitemeher. Ersurt, im Selbstverlag 1900. 126 S.

in die Mönchstutte gehüllten Johanna nicht schon in den Zeiten des gemeinsamen Wanderlebens sterben, sondern dieser wird nur durch räuberische Normannen von der Gefährtin gerissen, aber bald besreit, und kommt dann als kaiserlicher Bote an den päpstlichen Hof. Dort erkennt er in dem heiligen Vater seine Johanna, die sich gleich selbst die päpstliche Dispens erteilt und die She mit dem Gesiebten eingeht, einsegnet und vollzieht. Im letzen Akt wird Johanna von den aus diesen Feierlichkeiten resultierenden Geburtswehen überrascht, bevor der in Vollsührung eines kaiserlichen Auftrages verreiste "Gatte" zurücksehtt. Die Kardinäle, deren Altester bei diesem Ereignis als weise Frau ersprießliche Dienste leistete, sind ansangs nicht sehr erbaut von dem Vorsalle, lassen sich bestimmen, das Unabänderliche in Ersgebenheit hinzunehmen.

Gleich der "Bävstin Johanna" erregt schon durch die Wahl bes Stoffes unfer Intereffe ein Drama, das die gute alte Bauerngeschichte vom Meier Selmbrecht5) behandelt. glucklicher Gedanke, aber mit zu wenig Konsequenz durchgeführt. Gerade das Charafteristische in diesem prächtigen Bilde aus altem öfterreichischen Bolksleben, das überschäumende, Wilde, Ungebundene fehlt. Wernhers Epopoe ift ein Stud Rulturgeschichte bes Mittelalters, Maria Schmiedls Bolfsstud höchstens eine Beile Rulturgeschichte ängstlicher, zaghafter Wegenwart. So flieht bei ihr Helmbrechts Schwester Gotelinde nicht wie in Wernher des Gartenarere Erzählung in wilder Lebenslust zu dem Raub= genoffen Helmbrechts, bem wilden Lemberslind (..ich trite mit dir den smalen stic an die kienliten, ich gelige bi siner fîten", erklart fie bort bem Bruder), sondern fie ift ein brabes Mädchen, das sich nur durch Zusicherung der Che gewinnen läßt und seine Moral in dem Sat zusammenfaßt: "ohne Briefter tu ich's nicht". Ja, ber junge Helmbrecht beffert fich in unferm Drama und findet in Berteidigung der Chre feiner Schwester einen schönen Tod. Wie viel bramatischer ift bas Ende Selm-

<sup>5) &</sup>quot;Helmbrecht." Ein Bollsstück in fünf Aufzügen von Marie Schmiedl. Wien 1900. Berlag von Karl Konegen. 131 S.

brechts in der alten Erzählung! Erschütternd ift es, wie da der geblendete Helmbrecht auf den heimatlichen Hof zurückfehrt, aber vom Bater mit hartem Hohne davongetrieben wird: "im gap din muoter doch ein brot in die hant als einem kinde". Ganz im Sinne mittelalterlicher Epik freilich ist dort die Andeutung, wie sich Gotelints Schickfal erfüllte: "Gotelint vloß ir briutez gewant. di einem züne man sie vant in vil swacher küste. sie het ir beide brüste mit handen verdecket. si was unsanste erschrecket. ob ir anders iht geschaehe, der sage ez der daz saehe." Es ist schade, daß Marie Schmiedl so weit von den Psaden Herrn Wernhers abgegangen ist, denn manchmal gelingt ihr der volkstümliche Ton, nach dem sie strebt, ganz überraschend. So hat sie freilich nur ein gut gemeintes Drama geschrieben und einen wirklich guten Stoss verderben.

In die heimische Sage greift auch Abele Baus-Bachmann mit dem dramatischen Gedicht "Der Teufelsschlosser"6) qu= rud. Mit hilfe bes Teufels gelingt es einem Schlosser, bas unaufsperrbare Schloß am Stock in Gifen herzustellen - naturlich gewinnt er irdischen Reichtum und verliert darüber bas irdische und das himmlische Glud. Der dramatische Ausbau und die Durchführung des Ganzen weisen leider recht schwere Mängel auf, doch enthält das Stud eine hübsche Idee, Nicht etwa in bem, was die verschiedenen Erscheinungen (Mutter, Jugend= freund, Gattin, Sorge, Migmut, Egoismus, Liebe, Berftand) bem reichen Teufelsschloffermeister Mur, der lieblos fein Rind bon sich stößt, vordeklamieren, sondern in dem Bakt, den der Teufel mit Mux geschlossen, liegt diese Idee: nur dann ist Mux bem Teufel verfallen, wenn er nie ein Besen glücklich macht, fich jedes Liebeswerkes enthält. Stolz und vergnügt ruft er am Ende seines Lebens dem ihm erscheinenden Rotmantel zu: "Ich hab' mein Spiel gewonnen! Nenn' mir ein Liebeswert, bas ich vollbracht!", muß aber von ihm als Antwort hören: "Ein einzig Liebeswerf hätt' dich gerettet."

<sup>6) &</sup>quot;Der Teufelsschloffer." Dramatisches Gebicht in vier Aufzügen von A. Gaus-Bachmann. Stuttgart und Wien, Josef Roth'sche Berlagshandlung. 106 S.

In das diblische Altertum führt uns ein schlesischer Rechtsanwalt mit einer Tragödie "König Saul".7) Nicht ohne Geschief wird in ihr die Geschichte von König Sauls Glück und
Ende und des jungen David Glück erzählt, das nicht nur in der Königskrone, sondern auch in der reizenden Michal, der Tochter Sauls, verkörpert ist. Im Hintergrunde kraucht die Gestalt des Propheten Samuel umher, der als Vertreter eines gegen undotmäßige Herrscher intrigierenden Priestertums gezeichnet ist. Das Stück ist in der ältern Tonart und demgemäß auch in fünssüßigen Jamben geschrieden. Dagegen läßt sich ja gewiß nichts sagen, aber sür die stilisierte Sprache eignen sich wohl kaum Säße wie der, zu dem der Autor den auf David eindringenden König verurteilt: "Stirb, Elender, du Bestie werde hin."

#### II.

Unter ben "modernen" Stoffen erfreut fich einer gang besonderen Beliebtheit bei den Autoren: die soziale Frage. Und boch bildet fie eines ber schwierigsten Probleme auch für ben Dramatifer. Das will aber jenen Menschen, die von dem Wahne verfolgt werden, daß fie ein Stuck ichreiben muffen und daß ihnen hiezu nichts als ein "guter Stoff" fehlt und von nöten ift, nicht einseuchten. Über die soziale Frage hat ja bald jeder so etwas wie ein paar Ansichten, und es ist nun gar so ber= führerisch, beren Richtigkeit badurch zu beweisen, daß man einen ober mehrere brave und anständige Menschen auf die Bühne stellt und diese zu Berfechtern der eigenen Meinung macht, die Gegnerschaft aber Tropfen und erbarmlichen Subjeften zuweist. Bon dieser aufreizend plumpen Technik war schon das Arbeiterftud "Familie Wawroch" von Abamus, bas in Wien und Prag bon den entrufteteten Arbeitern erfreulicherweise ausgepfiffen wurde. Gewiß gibt es auch unter den Arbeiterführern unlautere Clemente, die gibt es auch in der Beamtenhierarchie, im Sochabel, im Rlerus und unter ben Botentaten; man muß fie in jeder menschlichen Organisation und Institution finden, da biese

 $<sup>^7</sup>$ ) "König Saul." Hiftorisches Trauerspiel in einem Vorspiele und brei Alten von Siegfried Mark. Berlag von Abolf Hohn in Bielit, 1900. XL + 126 S.

eben immer von Menschen gebildet werden. Und ebenso gewiß gibt es auch unter ben Arbeitern verkommene Schnapsbrüber. benen es bei der Forderung von Berkurzung der Arbeitszeit nur um Berlängerung des Aufenthaltes in ber Schenke, nicht aber barum zu tun ift, daß sie die gewonnenen Stunden ihrer Bildung oder ihrer Familie widmen können. Aber bei weitem nicht alle Elemente find von dieser Art und damit charafterisiert sich auch nicht die soziale Bewegung im vierten Stande. Wenn baber in einer Beit, in ber bie Arbeiter mühlam um bie Bebingungen eines menschenwürdigen Daseins ringen, ein Drama erscheint, das in Arbeiterfreisen spielt und das die Bildungs= und Frei= heitsbestrebungen dieser Rlasse ganz ignoriert, in dem aber dafür alle jene Personen, die sich als Sozialbemokraten gerieren, bom Autor zu Gaunern, Idioten und bestiglischen Geschöpfen ge= stempelt find, bann tann man fich nicht barauf berufen, bag es ja folche Individuen gibt, daß der Staat um der Branntweinsteuer willen und den mit Schnapsgift handelnden hochseudalen Ravalieren zuliebe wirklich Millionen der Bevölkerung an der Branntweinpest zu Grunde geben läßt, ftatt den Ausschank bes Leib und Seele verseuchenden Branntweins überhaupt zu ver= bieten - sondern dann muß man sagen, daß der Autor wegen einer bestimmten Tendenz ganz einseitig das Gute und Edle in einer Bewegung verschwiegen und nur das Bose und Sägliche herausgekehrt hat, daß er somit ein verwerfliches Tendenzstück geschrieben hat, mit dem er den um Berbesserung ihrer wirt= schaftlichen und menschlichen Lage kämpfenden Proletariern, sei es nun über erfolgte höhere Unregung, fei es in Berrichtung freiwilliger Dienstleistungen, in den Rücken gefallen ift. Mit dem gleichen Trick, wie die "Familie Wawroch", wenn auch zu verichiebenen 3weden, arbeiten nun die meiften Stude, in benen an der sozialen Frage herumdoziert wird. Freilich ist die Tendenz nirgend so verlegend, die Anwendung des Mittels nirgend so plump.

In dem "Zeitbild" "Leo Frehmann"1) von Ernst Gut= freund wird uns ein Arbeiterführer vorgeführt, bessen Bestech=

<sup>1) &</sup>quot;Leo Frehmann." Soziales Zeitbild in vier Aufzügen von Ernst Gutfreund. Wien und Leibzig 1900. Berlag von M. Breitenstein. 79 S.

lichkeit ichon por Generationen vom Schickfale bestimmt wurde, ba er ben Familiennamen Strebel führt. Und wie diefer Bertrauens= mann der Arbeiter fich burch Anbietung einer besolbeten Stelle in dem zu freierenden staatlichen Bermittlungsamte todern läßt, wird der zweite Vertrauensmann Batte durch Zuwendung des Bachtes der Fabritstantine, der dritte Vertrauensmann Lorenzo aber badurch zum Berrate an der Sache seiner Genoffen ver= leitet, daß ihm die Begnadigung seines verurteilten Sohnes in Aussicht gestellt wird. Nur ber vierte Vertrauensmann ber Arbeiter, beffen Unabhängigkeit ebenfalls feit Generationen präbestiniert ift, da er "Frenmann" heift, bleibt ber Arbeiterschaft treu, wird aber von dieser selbst im Stiche gelassen. Und so erhalten die Gegner ber Sozialdemokratie zweimal Recht, denn dieser Seld des Autors ist gar fein Anhänger der sozialbemo= fratischen Bewegung, sondern er hat sich den Arbeitern nur "zu= gefellt", "weil er in ihrem materiellen Notstand gleichzeitig die Quelle bes geistigen und sittlichen Notstandes erkannte".

Ein gang merkwürdiges Drama behandelt die Arbeiterbewe= auna unter ben Glasarbeitern im Gergebirge im Jahre 1889. Es heifit "Schier=Nag"2), und ber Berfasser, Fr. Grundmann, foll laut einer mir zugekommenen freundlichen Brivatmitteilung felbst ein Glasschleifer sein. Das Stud macht wirklich ben Ginbrud, daß es aus bem realen Leben beraus geschrieben ift. Es schildert die Bedrückungen der Glasschleifer durch einen Glas= warenlieferanten und Schleifermeister Beinrich Bogt und insbe= sondere bas Elend in der Familie des Schleifers Janas Schier. ber sein frankes Beib Marie mit größter Robeit behandelt, die Sache ber Arbeiter im Stiche läßt und fich auf Seiten jener stellt, die fich's .. mit dan vielen arbeiten immer fchlommer breiten". "fich wegen a poor Kreuzern 'n Tud ob'n Hols schönden" und nicht wegen einer Lohnreduktion "ane gruße Bestellung fu lari= fari fohren loffen" wollen, und der schlieflich den Berleger Bogt mit ber Sade erichlägt. Charafteriftisch an bem Stude ift, daß hier die "Guten" die find, die sich die Lohnreduktion nicht ge-

<sup>2) &</sup>quot;Schier-Naz." Schauspiel in vier Aften von Fr. Erundmann. Unter-Polaun (Böhmen). Berlag bes "Rübezahl" (Alfred Devide) 1900. 96 S.

fallen lassen, während jene, welche bereit sind, um jeden Preis zu arbeiten und als Streikbrecher auftreten, zugleich auch als rohes Bolf und Schnapsgesindel vom Autor verächtlich gemacht werden. Auffallend ist auch, daß der Ausbeuter Bogt zum Schlusse selber mit seinem Gelde "fertich" ist, odwohl wir uns bloß damit, daß er und seine Frau gern "rascht unnöge Zeug" einkausen, noch nicht erklären können, warum der Unternehmer troß aller Lohnschindereien selber nicht bestehen kann. Das Resultat läßt sich entschieden besser aus dem Bestreben des Versassers heraus, zu zeigen, daß unrecht Gut nicht gedeihe, als aus der Logit der Ereignisse verstehen.

Mit der Arbeiterfrage beschäftigt sich auch ein Stud des Abgeordneten Bendel "Der Werkmeister".3) Auch hier haben wir einen Streif und auch hier dreht sich die Sandlung um das Berhältnis des Fabrifanten zu seinen Arbeitern. Der Berfasser entwickelt aber den Konflift nicht aus dem prinzipiellen Begensate zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern vielmehr daraus, daß der junge Chef der Firma die Arbeiter schroff behandelt, und darum enden auch Streif und Stück damit, daß der konziliantere Bater die Leitung der Fabrik wieder selbst in die Sand nimmt. Das ist fehr ichon gedacht, daß sich mit Menschlichkeit vieles vermeiden und vieles erreichen läft, aber die soziale Frage schwebt in letter Linie nicht zwischen dem einzelnen Fabrikanten und seinen Arbeitern, sondern zwischen den Unternehmern und den Arbeitern. Aber auch für den konkreten Fall ift der Schluß gang unbefriedigend. Gine Fabrit, die man einmal hergegeben hat, kann man nicht ohne weiteres wieder gurucknehmen. Sat sich aber der alte Berr vorbehalten, die Fabrit und ihre Leitung wieder an sich zu ziehen, dann hätte er ben sich vor seinen Augen immer drohender entwickelnden Konflikt wohl beenden können und muffen, bevor es bis zum Schießen tam.

Arbeiterführer und Streiks gibt es schließlich auch in dem Drama "Der Heilige"4) von Ludwig Bauer, das in der von Otto Ploecker-Eckardt herausgegebenen Sammlung "Theater der

4) "Der Heilige." Ein Drama in brei Aften von Ludwig Bauer. Berlin 1899. Berlag bes Dramaturgischen Anstituts. 68 S.

<sup>&</sup>quot; ' ") "Der Berkmeister." Trauerspiel in fünf Akten von Josef Bendel. Brünn 1899. Druck und Berlag von Josef Fregang. 126 S.

Gegenwart" erschienen ift. Der "Beilige" ift ein Rechtsanwalt, der es sich in den Ropf gesetzt hat, just den Arbeitern des Fa= brifanten Richard Groffe Erhöhung der Löhne und Berturzung ber Arbeitszeit zu verschaffen. Zu dem Zwecke kundschaftete er aus. daß Groffe mit dem Staatsarar hinfichtlich einer Gewehrlieferung einen bestimmten Termin vereinbart habe, svart sich 6936 Gulben, bas ift gerade so viel Geld, zusammen, als er braucht, damit er den Arbeitern bis zu dem Zeitpunkte, in dem die Arbeit spätestens begonnen werden munte, die Löhne aahlen fann, und fordert bann die Arbeiter gum Streit, die ihm in Liebe zugetane Frau bes Fabrifanten aber bazu auf, ihrem Gatten das Original des mit dem Arar geschlossenen Bertrages zu ent= wenden. Die Frau bringt bieses Opfer, ja fie schrickt sogar davor nicht zurud, fich trot ihres Abicheues vor dem Chemanne diefem, wie sie später erzählt, "selbst anzubieten", um ben Diebstahl beffer vollführen zu fonnen (?), und bringt dem Beliebten zur nächtlichen Stunde fich felbst und ben Bertrag in feine Wohnung, muß aber von ihm erfahren, daß er nur für letteren Berwenbung hat. Bum mindesten ein fehr "fonderbarer Beiliger", biefer arbeiterfreundliche Rechtsanwalt, dem der Autor in der Berson bes .. Genoffen" Siegmund Beermann und des Journalisten Feiger Westalten zur Seite stellt, wie fie die Arbeiterführer in ben Arbeiterstücken zu spielen nun schon einmal von den Autoren verurteilt zu sein scheinen. Noch viel schlimmer freilich als die Arbeiterführer tommen jedesmal die Bertreter der Staatsbehörde weg. Der "höhere Offizier", Ritter v. Brechtl, der im "Beili= gen" bereit ift, fich mit "200 Stud Rente" bestechen zu laffen, bak er ben Lieferungstermin für bie Gewehre abandere, ware nur ein gewöhnlicher Berbrecher, wie fie in jedem Staate und Stande portommen - benn bie Schlechtigfeit fann man verbergen. Der Herr Bezirksbaubtmann Edgar v. Treuenburg aber und der Regierungstommiffar Graf Rugen im "Bertmeifter" und in "Leo Freymann" fielen unter einen Typus politischer Beamter, von dem wir, wenigstens mas Ofterreich betrifft, uns vervflichtet erachten anzunehmen, daß er nur in der Phantafie der Autoren Bendel und Gutfreund eristiere: denn die Borniert= heit läßt sich ja bekanntlich nicht verbergen.

Außer dem Drama "Der Beilige" find im "Theater ber Gegenwart" bisher noch eine Bahl anderer Dramen erschienen. welche zwar nichts mit der Arbeiterfrage und, wenn fie auch zumeist in der Gegenwart spielen, doch auch fehr wenig mit dieser zu tun haben, aber, mas ihren inneren Wert betrifft, mit bem "Beiligen" im engsten Aufammenhange behandelt werden konnen. Da wird uns in einem Drama "Frauenrecht"5) als bas Recht der Frau zuerst hingestellt, daß sie sich einen Liebhaber halten barf, bann aber, daß fie biefen Liebhaber erschießen barf, wenn er sich mit ihr nicht begnügt, sondern auch andern weiblichen Befen zu ihrem "Recht" verhelfen will. Ein anderes Stud wieder ichildert unter bem Titel "Unlauterer Wettbewerb"6) mit unglaublicher Raivetät die Rämpfe zwischen dem Fabritsbesiker Berlach und einem Konkurrengkonsortium, das ihm feine Runden und seine Beamten abzufangen sucht und seinen von ihm verfannten und verstoßenen Neffen, der eine Erfindung gur Berbefferung und Berbilligung bes Betriebsfabrifates gemacht, gegen ihn ausspielt; natürlich liebt aber der Reffe die Tochter Gerlachs und fehrt daber im letten Moment zu ihm gurud. Biel beffer ift das Drama "Berforgung"7), in welchem uns das traurige Los einer Frau vorgeführt wird, die bei Berteilung der Rollen bon Gatte und Liebhaber einen Miggriff begangen hat, da fie den anständigen Bewerber, der alles für sie zu tun bereit wäre, nur um der Versorgung willen ohne Liebe geheiratet hat, ihre Neigung aber einem jungen Manne bewahrte, der sich zwar nicht besonnen hatte, seinerzeit dem Mädchen bas Blumchen weazunaschen, der aber nicht daran denkt, "sich 'ne verheiratete Frau an'n Sals zu hängen". Es ift doch viel beffer, eine Frau nimmt "zur Bersorgung" den gemeinen Kerl und spart sich den Un= ständigen als Liebhaber auf! Auf das beste Stuck der Samm= lung folgt nach einer gewissen natürlichen Ordnung das schlech=

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> "Frauenrecht." Drama in brei Aften von Georg Fernanbes. 65 Seiten.

<sup>6) &</sup>quot;Unsauterer Wettbewerb." Schauspiel in vier Aufzügen von S. Michaelis und L. Zippert (Michael Perch). 110 S.

<sup>7) &</sup>quot;Berforgung." Drama in brei Alten von Hugo Steiner. 1899. 54 S.

teste: "Der Patriot".8) Dieses angebliche "Bolksstück" gehört jener unglückseligen Gattung von Dramen an, mit denen immer von neuem die Menschheit für die französische Revolution gesächtigt wird. Wieder überlegt sich ein braver Bater mit seiner braven Tochter die Flucht auß dem verseuchten Frankreich so lange, die es zum Fliehen so spät ist, wieder sinden sich brave Leute, die zum Schlusse die Armen doch noch retten, und wieder heiratet die brave Tochter einen der braven Retter. Was die Sache diesmal besonders drollig macht, ist der Umstand, daß die Retter Deutsche sind, die in der französischen Armee dienen und mit allen Franzosen in den verschiedenen süd= und norddeutschen Dialekten reden, während die Franzosen sich, offenbar aus Courtoisie gegen den Dichter, alle der hochdeutschen Sprache bedienen.

Da die friedfertigen Absichten, welche in der Ginleitung zu diefer Berichterstattung geäußert worden find, im Berlaufe der= felben einer gemissen zwingenden, aus dem behandelten Stoffe felbst ausströmenden Gewalt gegenüber nicht standzuhalten vermochten, sei auch gleich einer romantischen Tragodie von Biktor Stern gedacht, die man unmöglich ruhigen Blutes lefen fann. In "Schloß Arnheim"9) werden wir mitten in die Agrarbewegung zu Ende des siebzehnten Sahrhunderts gestellt. Die Bemühungen bes Verfassers, und ein Bild von ihr zu entwerfen. find aber vergeblich geblieben. Beffern Erfolg hat er leider ge= legentlich mit einem andern Bestreben erzielt, das sich in geradezu aufdringlicher Beise bemerkbar macht, nämlich den verschrobenen Stil zu treffen, beffen fich ber alte Goethe manchmal befliß. wenn er gang besonders lehrhaft sein wollte. So lesen wir gum Beispiel einmal (bei Stern natürlich): "Bu keinem Rechtsschluß noch gutlichen Vergleich konnte es kommen und bei den vorge= brachten gegenteiligen Beistumern und Landfapitularien, jungft= hin erft and Licht gefordert, mußte neuerdings auf einen neuen Tag der jahrelange Beimfallsstreit verwiesen werden." Für Partizipialkonstruktionen wie: "Dies Schreiben dem Berichte bes

<sup>\*) &</sup>quot;Der Patriot ober ber himmel auf Erden." Bolfsstud in vier Aufgügen von Martin Pfeifer. 1899. 94 S.

<sup>9) &</sup>quot;Schloß Arnheim." Romantische Tragödie in zwei Teisen von Bistor Stern, Wien 1900. Berlag von Abolf W. Künast. 166 S.

bewußten Korrespondenten an Hans Wernau beigefügt und mir zu Handen anvertraut, trieb mich dringende Hast hieher", würde es ebenfalls noch unschwer gelingen, in Goethes Komanen vorsbildliche Belegstellen zu sinden: aber da gilt denn doch der Satzsi duo faciunt idem non est idem" und in der Auslassung von Zeitworten und im Gebrauch des sprechbaren Doppelpunktes ist der Berfasser entschieden originell. Man lese zum Beispiel Stellen wie: "Doch Erinnerung, o Erinnerung: sie!" oder "Zu weit gegangen! — Tante: zweite Mutter mir! Mutter meiner Braut!" oder: "Gilts doch für alle Fälle das Haus bestellen! Beweis: Der Familienrat noch in Anwesenheit der weitschichtig Berwandten, dazu Kotare und Schreiber in Bermanenz!"

Benig Erfreuliches bieten auch die beiden Dramen des Rezitators Konrad Pekelmann, "Der Sündenfall" und "Bom Baume der Erkenntnis".10) Ersteres streift scheinbar die soziale Frage, behandelt aber eigentlich nur die Liebesgeschichte der Grubenbesitzerin Erna von Grubenfeld (!) und des Grubendirektors Berner. In dem zweiten Drama werden verschiedene Probleme berührt. Gleich im ersten Aft wird uns ein Eramen vorgeführt, das die junge Gattin des Professors Heinrich Rolf in der Sochzeitsnacht mit ihrem Mann hinsichtlich seines Borlebens veranstaltet. Frau Professor Rolf weiß von vornberein. daß der Herr Professor vor ihr schon viele andere Frauen ...um= armt" hat, sie ist aber boch entrustet, da er es ihr eingesteht. Warum fragt fie ihn dann? Und wenn fie entruftet ift, warum schlingt fie zum Aftschluß (?) "beide Arme um feinen Sals". "verbirgt beschämt ihr Gesicht an seiner Bruft" und lispelt "Beinrich?" In einem andern Aft wieder erörtert Frau Professor Rolf mit einem vertrauten Freunde das Migverhältnis, das zwischen ihren Bunschen nach Liebkosung und den vorverbrauchten Rräften bes Gatten besteht und bann zeigt fie ent= schieden Luft, dem Rate diefes vertrauten Freundes Folge zu leiften und sich anderweitig schadlos zu halten, ja die Art, wie sie die ibeale Berehrung eines Gumnasiasten ermuntert, beutet uns die

<sup>10)</sup> Konrad Pekelmann: "Der Sündensall." Drama in brei Aufzügen. Czernowię, 1900. Berlag von Heinrich Pardini, 97 S. — "Bom Baume der Erkenntnis." Drama in vier Aufzügen. ibid. 118 S.

Richtung an, in der sich ihre Gedanken bewegen. Aber dann macht der Hersesser Professor einen Selbstmordversuch, Frau Professor sühlt sich plöglich Mutter, Herrn Prosessor wird seine Stelle, die man ihm wegen seiner politischen Tätigkeit entzogen, wieder verliehen und Frau Professor küßt trot der Aufforderung des Gatten, sie möge zum Zeichen der Versöhnung den jungen Ihmnasiasten küssen, lieber ihren Mann und alles löst sich in Wohlgefallen. Hiemit wird auch klar, daß die früher erwähnten Erörterungen nicht als Behandlung sexueller Probleme, sondern lediglich als Schweinereien auszusassen sind.

Ernster zu nehmen als die eben besprochenen Stücke ist ein "Bolksschauspiel" von Hans Seebach "Bauernrechte".<sup>11</sup>) In diesem Drama spielt die Hauptrolle ein Resormator, der sich's in den Kopf gesetzt hat, den Bauern seiner Heimat die Segnungen der Kultur aufzuzwängen, insbesondere den Gebrauch landwirtschaftlicher Maschinen bei ihnen einzusühren; zugleich will er aber auch die Institution des Konkubinats in einem praktischen Beispiele vorsühren und bedroht den Pfarrer anläßlich eines Wortwechsels mit einer Hade, und so wissen wir zum Schlusse nicht, ob seine resormatorischen Bestrebungen an der "Dummheit" der Bauern oder an seinem Unverwögen, sich zu beherrschen und die Leidenschaften einzudämmen, scheiterten.

Einen gediegeneren Inhalt hat auch das Volksstüd "Die Seimatscholle"12) von Karl Bienenstein. Hier wird uns auf der einen Seite im "Hochsteiner" ein Bauer von altem Schlage vorgeführt mit seiner starken Bodenempfindung und seinem zähen Festhalten an der Scholle, der, von Unglücksfällen und einem nach dem angrenzenden Besit lüsternen Jagdherrn bedrängt, sich unmittelbar vor der Feilbietung seines Anwesens selbst den Tod gibt, damit sie ihn wenigstens gleich seinen Vorsahren vom eigenen Hose "außitragen". Auf der andern Seite stehen der

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Hand Seebach: "Bauernrechte". Boltsstück in vier Akten. 1900. Berlag ber Literatur- und Kunstgesellschaft "Ban" in Salzburg. 30 S. 4°.

<sup>12) &</sup>quot;Die Heimatscholle." Bolksstück in vier Aufzügen von Karl Bienenstein. Linz, Wien, Leipzig 1900. Österreichische Berlagsanstalt. 134 S.

junge Sohn bes Sochsteiners und ein anderer Bauernsohn, ber Rägerburiche Florian, in benen burch ben Militardienst biefes Gefühl der Zusammengehörigkeit mit der Beimatscholle gerftort ist und die es vorziehen, in einen feineren Dienst zu geben, ber ihnen bei leichterer Arbeit sichere Löhnung bietet, als auf eigener Scholle, aber auch auf eigene Wefahr ben ichweren Rampf gegen Elementarereignisse, gegen den jagdherrlichen Großgrundbesiker und gegen die Steuerbehörde zu führen. Die äußere Behandlung bes Dialektes ist dem Verfasser, der schon früher eine Auswahl von Gedichten oberöfterreichischer Dialektdichter herausgegeben hat, aut gelungen; wohl aber scheint manches in dem Stücke dem bäuerlichen Empfinden und Denken nicht gang zu entsprechen. Daß eine Bauerntochter ein lediges Rind bat, ist in Oberöfterreich keine Seltenheit: "bas ift der Dirndln ihr Recht" habe ich einmal einen Bater sagen gehört; daran pflegt sich auch ber Bräutigam nicht zu stoßen, aber so "ritterlich", wie sich der "Rauchenegger Michl" gegen das ihn zurückweisende Dirndl benimmt, sind die oberöfterreichischen Bauernburschen nicht vielleicht nicht einmal alle unserer beutigen .. Ritter".

Zung" is delusse seines kleinen Einakters "Nur aus Trug" is) von A. Baumberg gebacht, ber ein wiederholt bearbeitetes Thema mit einsachen Mitteln und doch nicht ohne Wirskung behandelt. Der Regenmüller und sein junges Beib leben gar nicht gut mitsammen, man könnte meinen, sie seien sich recht zuwider, denn sie tun sich alles zu Fleiß. Aber es ist nur "aus Trug", und da die Müllerin einmal dem Müller etwas "zu Lieb" tut, indem sie sein lediges Kind aus freiem Antried ins Haus nimmt, da zeigt sich's, daß sie sich beibe längst von Herzen gern gehabt haben. Die Müllerin freilich hat es, so weit sich's um sie handelt, auch schon gewußt, denn da ihr unmittelbar nach einem vom Zaun gebrochenen Streit mit dem Mann ihre Mutter Borstellungen macht, bricht sie in den tragisomischen Berzweiflungsruf aus: "Wenn i das Mistvieh nur nit gar so gern hätt'!"

<sup>13) &</sup>quot;Aur aus Trut." Charakterstizze in einem Akt von A. Bamsberg. Wien, 1900. Berlag von Karl Konegen. 36 S.

# Dramatische Übersetzungsliteratur.

2. November 1901.

Unsere Erbe wird immer kleiner, immer enger rücken die Länder für den Reisenden und die Literaturen für den Lesenden zusammen. Auch das Drama, früher in seiner internationalen Berbreitung in erster Linie an die Bühne gewiesen, beginnt jetzt schon als Buch seinen Rundlauf um die Welt, sobald sein Schöpfer sich nur in der eigenen Heimat durchgesetzt hat. Und so brauchen wir heute nicht mehr lange zu warten, um ein Stück, das in Norwegen, Spanien, Holland oder sonst wo Aussehen gemacht hat, in deutscher übersetzung lesen zu können.

Um einfachsten macht fich die Sache bei unsern nordischen Nachbarn, Schweden und Norwegen, obwohl oder vielmehr gerade weil keine literarische Konvention mit ihnen besteht. Sch selbst hatte seinerzeit Ibsen, da wir davon sprachen, wie viele Theater feine Stude als tantiemefreies Gemeinaut betrachten, ben Rat gegeben, sich hiegegen in Zutunft immer durch Beranftaltung gleichzeitiger beutscher Driginglausgaben zu schützen. Ibiens neueren Dramen erichienen auch die letten Stude Biornfond: "über unfere Rraft" und "Laboremus"1) gleich in beutschen Driginalausgaben und besselben Schupmittels bedient fich feit einiger Zeit auch ber Schwede Strindberg. Go lag und sein "Guftav Bafa"2), nachdem er am 17. Oftober 1899 in Stockholm zum ersten Male aufgeführt worden war, im Sahre 1900 ichon in beutscher Driginalausgabe, "unter Mitwirfung von Emil Schering vom Berfasser selbst veranstaltet", vor. Und bas ist sehr erfreulich, denn "Gustav Basa" gehört zu den besten Sistorien der letten Zeit. Es stedt viel Rraft und Geschlossen= beit in biesem Drama. Bas so manche Dramatifer schon ber=

2) "Gustav Basa." Der Basasage zweiter Teil. Schauspiel in fünf Atten von August Strindberg. Dresden, E. Bierson, 1900, 198 S.

<sup>1)</sup> Beibe bei Albert Langen in München, 1900 und 1901, ebenda 1901 auch ein alteres Lustspiel Björnsons "Geographie und Liebe" in Abersetzung. Die Besprechung von "Laboremus" s. I, S. 293.

geblich versucht haben3), das hat Strindberg in seinem "Rönig Gofta" meifterhaft zu ftande gebracht, die Bereinigung des Guten und bes Schlechten zu einem einheitlichen, glaubwürdigen und barum fesselnden Charafterbilbe. Biel bat übrigens Strindberg gerade in diesem Stude sich an die Art des Dichters der ... Rronprätendenten" gehalten, das ist aber so wenig ein Vorwurf, wie daß er die Figur des Bringen Erich und speziell die zu Erich XIV. hinüberleitende Wandlung in ihr nach dem Borbilde gestaltet hat, das uns Shakespeare im Beinz in "Beinrich IV." hinter= laffen hat — nur daß der Erich XIV. der Hiftorie in keiner Richtung hält, was Strindberg am Schlusse seines "Gustab Wasa" seinen Prinzen Erich verheißen läßt. Übrigens ift auch "Erich XIV.", das dritte Drama des Wasazyklus, schon voll= endet und am 30. November 1899 zu Stockholm gegeben worden, doch liegt die Buchausgabe - wenigstens die deutsche - noch nicht vor. Im "Gustav Basa" ist nicht nur die Berehelichung Erichs mit der Korporalstochter Mansdotter, sondern auch sein trauriges Ende ichon vorbereitet.

In ziemlichem Abstande hinter Strindbergs "Gustab Bafa" steht sein "Gustav Adolf"4), ebenfalls als "deutsche Driginal= ausgabe" erschienen. Auch im "Gustav Adolf" fehlt es nicht an interessanten und dramatischen Szenen, aber das Stud zerflattert stark und die öben Religionszänkereien treten zu fehr in den Vordergrund. Hier geht es auch nicht mehr mit dem Tone der alten Sagas, ber im Guftab Bafa noch öfter burchbringt, und der biblische Stil, deffen sich einzelne der Bersonen des "Guftab Adolf" mit Borliebe bedienen, ift nicht geeignet, eine ähnlich wirksame Grundstimmung zu schaffen, wie fie fo trefflich aus der Weise der Sagas herauswächst.

In beutscher übersetzung ift das Stück des Norwegers Jonas Lie, "Bulffie & Komp."5), erschienen. Das Drama behan-

berg. Dresben, E. Bierfon, 1901, 336 G.

<sup>8)</sup> So erst jungft Gaubenz Sparagnapane in seinem "Berzog Alrich von Wirtenberg" (Hift. Sch., Dresden, E. Pierson, 89 S.).

4) "Gustav Abolf." Schauspiel in fünf Akten von August Strinds

<sup>5)</sup> Jonas Lie, "Bulffie & Romp.". Einzig berechtigte Abersetung von Clare Migen. Albert Langen, München, 1901 (3 Afte, 105 G.).

belt einen in der Familie bes Konfuls und Großkaufmannes Bulff Bulffie ausgebrochenen Konflift. Der Detailhandel mit Branntwein ist bekanntlich in Norwegen verboten, weil man er= fannt bat, daß mit diesem Gifte die Bevolkerung zu Grunde gerichtet wird. Trotdem blüht die Schnapsfabrifation und man versorat eben das Ausland und insbesondere die Regervölker mit allen möglichen Destillaten. Auch ber Reichtum und bas Einkommen Bulff Bulffies fließen zum großen Teile aus dieser Quelle, da er Aftionär einer Schnapsfabrit ift, die 25 Prozent Dividenden trägt. Aber ba ber alte Bulffie feinen Sohn zu seinem Kompagnon macht, schreit biefer, kaum daß er Einblick in jene Art ber Geschäftstätigkeit gewinnt, Zeter und Mord, die gange Familie wendet sich mit Berachtung vom alten Bulffie ab und ber Mann wird fogar mahnfinnig. Sonderbare Menschen, diese Norweger! Bei uns brennen Mitglieder des höchsten Adels Branntwein und verkaufen ihn nicht einmal in das Ausland. fondern leben von den Schnapsgeldern des heimischen Proletariats - und die Sohne und die gangen Familien miffen es, und nie bort man, daß der propinationsberechtigte Familienchef beshalb von den Seinen verachtet oder gar deshalb mahnsinnig mirb.

Von dänischen Dramen sind in der jüngsten Zeit solche von Gustav Wied und von Axel Steenbuch in deutscher übersetzung erschienen. Wieds "Sathrspiele"6) sind eine Art Zwischensorm zwischen Drama und Novelle, da in ihnen mit der Beschreibung der Szenen und der Personen Mitteilungen über die disherigen Schicksale der Handelnden und allerlei satirische Besmerkungen verbunden sind. Die Satirspiele sind dänisch durch und durch — und doch muten sie und gar nicht fremd an. Im "Erinnerungssest" wird und der hohe Abel in seiner Geisteskraft gezeigt, in den "Freunden des Herrn" sernen wir die Unduldssamkeit eines protestantischen Priesters und protestantischen Muckertums kennen, im "Zentrum" wird uns die Gesinnungss

<sup>6)</sup> Gustav Bieb. Vier Sathrspiele. Autorisierte übersetzung aus bem Dänischen von Mathilbe Mann. Albert Langen, München, 1901. 204 S.

tüchtigkeit ber Bürger und in bem letten und besten ber vier Spiele, "Der Tob", der Seelenadel der lieben Landleute vorgeführt. So sind nämlich die Abeligen, die Geistlichen, die Bürger und die Bauern — in Dänemark.

In einigen feiner "Rleinen Dramen"7), beren Befannt= schaft wir der übersetzung van Francis Maro banten, gemahnt Arel Steenbuch gang an Maeterlind. Go gleich in dem ersten. "Liebe" betitelt. Das erftrect fich bis auf Rleinigkeiten. Man vergleiche nur die Doppelrufe "Die Boote kommen gurud! Die Boote tommen zurud!" - "Die Bogel tommen wieder! Die Bögel kommen wieder!" - "Die Bellen rollen zurud! Bellen rollen gurud!" mit ben "fernen Stimmen" in ben "fieben Bringeffinnen": "Wir kehren nicht wieder! Wir kehren nicht wieder!" Auch in der "Kamelie" ift die ganze Art der Wechselrede in der Art Maeterlincks gehalten. Doch zeigt sich Steenbuch hier schon viel felbständiger. Auch ift das Stud mit Berücksichtigung der Anforderungen der Bühne geschrieben, mahrend in "Liebe" der Schluft des letten Aftes in den verschiebenften Zimmern spielt, in benen die zwei Manner, die beren verstorbene Bewohnerin geliebt haben, "ber Glückliche" und "ber Ungludliche" "langfam treppauf, treppab" herumwandeln. Bang in Maeterlinchiche Todesschauer getaucht ift übrigens die Idee ber "Kamelie". Das Stud ift fast mathematisch gemacht. Es beginnt mit einer Begegnung zwischen "Ihm" und "Ihr", seiner früheren Freundin, die er verlassen hat. Er ift reich, glücklicher Gatte und Bater, fie ift arm und ichwindfüchtig und erzählt ihm von einer Kamelie, die sie am Balton seiner Wohnung geseben hat. Wir sehen, wie Er Gie fußt, wie er bann zu Sause feine Frau fußt und diese zu dem Rinde geht, ihm seinen Ruß zu bringen. Und das Stud schließt mit einer Begegnung awischen "Ihm" und "Ihr". Sie ist gesund, reich und glückliche Gattin, er steht allein, Frau und Rind sind ihm an der Schwindsucht gestorben, er hüstelt. Bei ihr blüht jest ein Kamelienstock, seine

<sup>7)</sup> Axel Steenbuch. "Kleine Dramen." Einzig autorifierte Abersehung aus dem Dänischen von Francis Maro. Wiener Berlag, 1901. 235 S.

Ramelie ift damals abgefallen, als er die franke Frau füßte: ihm war seinerzeit nicht bange vor ihrem Rug, aber ihr ift es jest bange vor dem feinen. - Reizend ift die Szene "Nach Sahr und Tag", in der zwei alte Jungfern die Entdeckung machen, daß es diefelbe Person ift, die fie einst geliebt, und daß die eine der andern den Geliebten entzogen hat. Brächtig gestaltet ist die Figur der "Mamsell Neve", die fich die Kraft bes Frohsinns burch die Erinnerung an die mit dem Geliebten verlebten Stunden bes Glückes bewahrt hat. Eine feine, von Schwermut und einem Sauche von Sumor durchzogene Satire ift bas Schauspiel "Die Grenze": Da der Bater noch Aussicht hatte, General zu werden, ba ichien die Berbindung der Tochter mit einem Geschäftsmanne, ber noch dazu Rasmussen beift, eine Unmöglichkeit, nun da der Alte präteriert wurde und mit der baldigen Benfionierung rechnen muß, rennt dem herrn Rasmuffen die gange Familie, feinen Namen rufend, bes Nachts auf die Gaffe nach. Der Bug von Schwermut findet fich übrigens in allen den Dramen, aber fehlt auch meist die Butat von Sumor, der in den Einaftern "Die Grenze" und in "Mazurka" wie ein schmerzliches Lächeln um das Antlit bes Dichters spielt, so schwebt doch immer etwas Undefinierbares über bem Gangen, bas milbert und verflart. "Die Schwestern" führen uns die liebevollen Bemühungen zweier Mädchen vor, einen Fehltritt ihrer toten Mutter por ben Augen ber Welt verborgen zu halten; die Stigge "Im Dunkeln" zeigt uns eine Mutter, die vergeblich gerungen hat, ihren Kindern den Rampf mit den Versuchungen der Welt zu ersparen - und hiemit auch beren Freuden vorzuenthalten: "Mazurka" behandelt einen Vorfall auf einem Sausball, auf dem ein Berr und eine Dame aus der Gefellschaft, die fich einst nahe standen, mit dem Rlavierspieler in einem Zimmer eingeschlossen werden und bort einander wieder nahe gebracht werden - durch den Klavier= spieler, indem dieser der Dame einen Blick in den Maeterlinck= ichen "langen Gang mit vielen Lichtern, Teppichen auf bem Boden, Gemälden an den Banden" tun läßt, als der fein Leben sich darstellt, ihr am eigenen Schickfale bas Los zeigend, bas ihnen vielleicht beiden winkt, wenn fie jest nicht die Gelegenheit zur Berföhnung benüten, die der Aufall ihnen geboten bat.

Bon Arel Steenbuch kommt man von felbst auf Maeter= lind. Es ift ein dankenswerter Berfuch von Oppeln-Bronifowsti, die Dramen Maeterlincks dem beutschen Lesepublitum gruppenweise vorzuführen. Die brei "muftischen Spiele"8). "Die sieben Bringeffinnen", "Alladine und Balomides" und "Der Tod des Tintagiles" sind übrigens in gewissem Sinne nicht mehr mustisch als die drei "Alltagsbramen"9) "Der Eindringling", "Die Blinden", "Zu Saufe". Gie find nur mehr märchenhaft. Aber immer ift es das Musterium des Todes und eigentlich nur dieses, in bessen Schauer Maeterlind unsere Phantasie versenken will. Und diese Stimmung des Todes versteht der Dichter mit unerreichter Kunst in und zu wecken. Wer Maeterlincks Mustif in dem Sinne deuten will, daß er ben einzelnen Versonen eine symbolische Bedeutung, den einzelnen Sätzen einen konkreten mustischen Sinn unterlegen will, der ift freilich schon fernab von den Wegen des Dichters. Das Märchen muß man rudhaltlos als Märchen hinnehmen, will man bem Dichter als Dichter gerecht werden; es genügt, der stets mitflingenden mystischen Grundstimmung fich empfänglich hinzugeben, bem Gedanken an die Trennung, die der Tod vollzieht, indem er voneinanderreißt und wie durch unüberschreitbare zu unnahbaren, dunklen Gängen führende eherne Tore trennt, was eben noch gemeinsam im Lichte bes Lebens sich sonnte.

Ein dramatisches Meisterwerk hat jüngst Holland der Weltsliteratur geschenkt und rasch hat dieses Werk den Weg auf die deutsche Bühne und in den deutschen Buchhandel gesunden. Es ist Hehermanns Seestück "Die Hossung". 10) Aber auch ein holsländisches Stück, das vor ungefähr dreißig Jahren Aussehen ers

<sup>8)</sup> Maurice Maeterlinck. "Drei mystische Spiele." Deutsch von Friedrich v. Oppeln = Bronikowski. Autorisierte Ausgabe. "Die sieben Prinzessimen", "Aladine und Palomides", "Der Tod des Tintagiles". Leipzig, 1900. Eugen Diederichs. 103 S.

<sup>9)</sup> Maurice Maeterlind. "Drei Alltagsdramen." Deutsch von Friedrich v. Oppeln-Bronikowski. Autorisierte Ausgabe. "Der Eindringling", "Die Blinden", "Zu Hause". Leipzig, 1901. Eugen Diederichs. 90 S.

<sup>10)</sup> Besprochen II, S. 48.

regt hat, ist kürzlich in deutscher übersetzung erschienen, Mulstatulis "Fürstenschule"<sup>11</sup>), ein Stück, das nur um der Figur der edlen Königin Louise willen bei den Königstreuen mancher Länder dieselbe Verstimmung erweckt hat, die von den Klerikalen aller Länder gewissen Stücken entgegengebracht wird, in denen anständige Geistliche vorkommen: sie erblicken in solchen Parasdigmen immer einen versteckten Hinweis auf Individuen, die nicht so sind.

Nach längerer Paufe erscheint auch Spanien wieder mit einem Drama auf bem Beltmartte. Aber Galbos' Gleftra"12) verdankt ihren Ruf nicht fünstlerischem Gehalte, sondern politi= ichen Momenten. Das Schauspiel führt uns einen Jefuiten bor, der seine einer Jugendfünde entsprossene Tochter, die reizende Elektra, für das Rloster, dem er porsteht, gewinnen will. Da fich nun zwischen Clektra und seine Plane ein Mann einschiebt, ber sie heiraten will, lügt er ihr vor, ihr Geliebter sei auch ein Rind ihrer Mutter, also ihr Bruder. Sierüber wird zunächst Elektra mahnsinnia, gleichzeitig wird aber offenbar auch ihr Bräutigam blödfinnig, da er die vorläufige überführung feiner Braut in das Rloster duldet. Elektra kommt langsam wieder halbwegs zur Bernunft, macht aber Miene, freiwillig der Belt zu entsagen, da erscheint ihr der Beist ihrer Mutter und teilt ihr mit, daß ber Bater bes Geliebten nicht unter der stattlichen Schar ber von der Mutter Beglückten sich befunden habe - und Elektra läßt sich willig von ihrem Bräutigam befreien. Der Schluß ist geradezu läppisch; wie tief muß aber in Spanien die überzeugung von dem verderblichen Wirken der Jesuiten in der Gefellschaft und der Familie Burgel gefaßt haben, daß dieses fimple Stud, in bem fich ber geriebene Jefuit so albern benimmt, als ware er nicht Jefuit, sondern Freimaurer, einen wirklichen Aufstand gegen die Jesuiten hervorrufen konnte! In Wien hat

<sup>11)</sup> Multatuli: "Fürstenschule". Schauspiel in fünf Aufzügen. Ubertragen aus dem Holländischen von Wilhelm Spohr. Minden in Westfalen. J. C. C. Bruns. 1900. 134 S.

<sup>19)</sup> Benito Pérez Galbos "Elektra", Schauspiel in stinf Aften. Einzig autorisierte Abersetzung aus dem Spanischen von Rudolf Beer. Wiener Berlag. (3. Aust. 1901, 230 S.)

bie Zensur das Stück natürlich verboten. Wo anders jagt man die Jesuiten zum Lande hinaus, in Österreich nimmt man sie liebevoll auf und die Zensurbehörde breitet schützend ihre Fitztiche über diese "Institution der katholischen Kirche". Hat man das Stück verboten aus Angst, es könnte auch bei uns eine Revolution gegen die Jesuiten entstehen? Ach nein, das weiß man ganz gut, unsere Bürger, und diejenigen, die das Deutsche Bolkstheater besuchen, schon gar, machen keine Revolutionen, und wenn man ihnen mit den Stieseln auf der Nase herumtritt. Nicht vor jener Aufregung zittert man, von der die Feinde der Jesuiten erfaßt werden könnten, sondern vor der ihrer Freunde und davor, daß diese die Nachtschale ihres Jornes über dem Haupte des Zensors ausgießen könnten. Armes Osterreich, in dem immer der "geschützt" wird, vor dem man sich am meisten fürchtet!

Eine einzige Gabe hat Frankreich beschert, Frankreich, das noch vor nicht viel mehr als einem Dezennium den Ton angegeben hat für die dramatische Produktion in allen Ländern und nun hintenan marschiert - fast an ber Seite Englands. Eine einzige Babe, aber eine fostliche: Courtelines "Tragische Bossen". 13) Da ist vor allem die herrliche Geschichte von "Bourbouroche": dem armen Bourbouroche, dessen Abele ihrem André ein ganges Rimmer in einem Rasten eingerichtet bat, dem rasenden Bourbouroche, der den bei einem Licht im Rasten Ge= dichte lesenden Liebhaber endlich erwischt, dem - guten Bourbouroche, der sich damit beruhigen läßt, es handle sich um ein "Familiengeheimnis" und einsieht, wie wenig es zu bedeuten habe, daß er in einem Schrant einen Mann entbectte, "ben er nicht einmal fennt", dem gerechten Bourbouroche, ber dem elenden Berleumder seiner Abele eine Tracht Brügel verabreicht. Da ift ferner "der gemütliche Rommiffar", der den redlichen Finder einer Uhr als Dieb verhaftet und die Richtigkeit und Wichtigfeit von Madame Floches Anzeige, ihr Mann fei verrückt, erst erkennt, da Monsieur Floche selbst im Bureau erscheint und ben Rommissär in die Rohlenkammer sperrt. Da ift die Geschichte

<sup>18)</sup> Georges Courteline: "Bourbouroche." "Der Hernkommissän." "Sein Gelbbrief." "Monsieur Badin." Tragische Possen. Autorisierte Abersehung von Siegsried Trebitsch. Wiener Verlag 1901. 121 S.

von dem Beamten, dem "Sein Geldbrief" vorenthalten bleibt, weil der Postbeamte ihn wohl so gut kennt, daß er ihm in einer Gefellschaft fünf Franken geborgt hatte, aber noch lange nicht genug, daß er ihm den Geldbrief ohne Identitätsbeweis ausfolgen könnte. Und da ist schließlich "Monsieur Badin", jener arme, beklagenswerte Beamte, beffen tragifches Geschick barin besteht, daß er .. sustematisch, bartnäckig nicht ins Bureau geben will und den die Angst, vor die Ture gesett zu werden, vom frühen Morgen bis zum späten Abend verfolgt, quält, verzehrt und martert", und der daber, weil er ja dem Staate sein Leben opfert, während seine Kollegen, die ins Bureau geben, .. nur ihren Eifer, ihren Weiß, ihre Intelligens und ihre Reit bergeben", mit Recht eine Erhöhung feines Gehaltes forbert.

Bon italienischen Studen find uns in der letten Zeit außer Braccos 14) "Tragodien der Seele" noch durch übersetzungen vermittelt worden Gabriele d'Annungios Tragodie "Die tote Stadt"15) und "Der boje Blict" von Girolamo Enrico Nani. "Die tote Stadt", in die uns ber Dichter führt, ift bie Toten= stadt von Mytene. Vor unsern Augen fast läßt er einen jungen Forscher die Gräber von Agamemnon, von Kassandra und Andern voll unermeglicher Schäte Goldes finden und sucht fo der Dichtung das romantische Interesse nutbar zu machen, das der Mensch in so hohem Grade an antiquarischen Forschungen und Entdeckungen hat. Aber in der Dichtung wirkt dieses Motiv nur. wenn der Phantasie voller Spielraum bleibt, wenn das Geheim= nisvolle gesucht und - nicht gefunden wird. Wohl aber schafft dieses Milieu in unserm Fall eine ernste, feierliche Grundstimmung für die sich abspielende Tragodie. Aus der sinnlichen Leidenschaft, die den jungen Schliemann, der die Schäte bes Altertums der Erde entreift, zur eigenen Schwester bingieht und aus der Liebe, die diese zu dem Gatten der Freundin gefaßt hat, entwickelt sich mit erschütternder Gewalt die Ratastrophe: Der

<sup>14),</sup> Robert Bracco: "Tragodien ber Seele." Schauspiel in brei Atten. Deutsch von Otto Gisenschip. Wiener Verlag, 1901. 105 G. Beiprochen I, S. 259.

<sup>15) &</sup>quot;Die tote Stadt." Gine Tragodie von Gabriele d'Annungio. Deutsch von Linda v. Lüpow. Berlin, S. Fischer. 200 S.

Bruder tötet selbst die Schwester, um sie vor sich und vor ihm zu retten, "um ihre Seele vor dem Greuel zu bewahren, der sie erfassen wollte".

Ein ausgesprochenes Tendenzstud, aber ein Tendengftud, bas nichts mit Politik, Religion ober sonstiger bramatischer Rontrebande zu tun hat, ist Manis "Malocchio" ("Der bose Blid"16), ein Stud, das zunächst einen besonderen Aberglauben geifielt und zeigt, wie er Eristenzen ehrenwerter Manner pernichten und zu einer furchtbaren Baffe in ben Sanben ber Dummen und Schlechten werden fann, das aber im Zusammenhange hiemit auch den Aberglauben überhaupt befämpft. Der besondere Aberglaube ist die Meinung, daß es Leute gebe, deren bloker Anblick schon Unheil bringe, das man nur durch sumpathische Rauberzeichen (Die Corni, Borftreden von Zeigefinger und kleinem Finger) bannen könne. Als Länder diefes Sonderaberglaubens werden Italien, Griechenland, Irland, die Türkei, Spanien als die Länder des Analphabetentums im Stude ge= nannt. Man könnte fie auch als die Länder des Ratholizismus und Mohammedanismus bezeichnen. Soweit es fich um andern Aberglauben, etwa um die Rücklichtnahme auf die Rahl breizehn. ober auf Freitage und um andere Weltanschauungen dieser Art handelt, kann man biesen Ländern noch ein anderes Land bes Analphabetentums und des Katholizismus beigählen: Ofterreich.

Der Vollständigkeit halber sind von den Erscheinungen des deutschen Buchhandels des letzten Jahres noch zu erwähnen ein historisches Drama Nikolaus I. von Montenegro "Die Balkanskaiserin"<sup>17</sup>), ein älteres Drama (1885) des jüngeren Kangabé "Kaiser Heraklios"<sup>18</sup>), zwei japanische Dramen "Terakopa" und

<sup>10) &</sup>quot;Der böse Blick." ("Malocchio.") Schauspiel in vier Aufzügen von Girolamo Enrico Rani. Alleinige vom Verfasser autorisierte Abersehung von Ebuard Wirst. Lehr i. B. Druck und Verlag von Otto Schaumburg & Co. 1900. 76 S.

<sup>17)</sup> Ritolaus I., Fürst von Montenegro: "Die Balfankaiserin". Historisches Drama. Deutsch von Hugo Marck. Berlin, 1901. H. Steinig. 109 S.

<sup>18)</sup> Rangabé Cleon: "Kaiser Heraklios." Drama. Deutsch von Claubia und Fanny Birndt. Berlin, 1900. L. G. Schrecker. 88 S.

"Afagao"19), eine freie Bearbeitung von Kalidasas "Sakunstala"20) und ein älteres Stück des böhmischen Dichters Brchlickh, "Der Minnehof".

Da und Brchlicky nächstens auch am Sofburgtheater begegnen foll, fei hier feines Luftspieles "Der Minnehof"21) in Rurze gedacht. Das Stud ift ein unfagbar schwacher Abguf von Moretos .. Donna Diana". An dem Minnehofe zu Avignon wird im Jahre 1341 brei Tage und brei Afte lang über die Liebe und ihre Entstehung geredet; außerdem werden von vier Liebesvaaren, die nächtlicherweile im Parke der Vorsitzenden des Minnehofes flirten und dabei von einem papstlichen Rommissär auseinander und durcheinander gejagt werden, zwei in falscher Ausammensekung in zwei Bavillons des Barks ertappt und follen bemgemäß zur Rettung der bom SI. Bater bezweifelten Ehre ber Sausfrau auch in dieser falichen Busammensetzung beiraten. Die vier richtigen Chen konnen baber erft zu ftande kommen, nachdem dem Sl. Bater die Urfache der Berwechslung aufgeflart worden ift. Hoffentlich ift ihm die Sache fo klar geworden, wie es, seit ich weiß, von wem die übersetzung des Dramas her= rührt, mir flar ift, warum feinerzeit ein Gettionschefzenfor ber Softheater mir mit foldem Nachbruck und folder Ausbauer die Aufführung diefes langweiligen, füßlichen Studes empfohlen bat, und warum auf meine Beigerung abfällige Urteile über Stude Sauptmanns und Schniglers folgten, denen Brchlickh als "Dichter" gegenübergestellt wurde. Der überseber war nämlich auch ein Sektionschef, und zwar der erste Sektionschef im Minifterium bes Innern.

<sup>19)</sup> Dr. Karl Florenz: "Japanische Dramen. Terakoha und Msagao." übertragen von Florenz. Tokho, Leipzig, C. F. Amelang. 38 Seiten und 38 Blätter mit farbigen Abbilbungen.

<sup>20)</sup> Schmilinsky Gust.: "Kalidasas Sakuntala", frei bearbeitet.

Dresben, E. Bierfon. 106 G.

<sup>21) &</sup>quot;Der Minnehof." Lustspiel in brei Aufzügen von Jaroslav Brchlicky. Autorisierte Abersehung aus dem Böhmischen von R. und L. Breisky. Wien, 1900. Wilhelm Braumüller & Sohn, Kommissionsverlag. 145 S.

## Die dramatische Literatur der Theaterfaison 1900-1901.

Gar oft hören wir es klingen wie eine dunkle Rlage, es gebe so viele Talente, sie vermögen nur nicht zur Geltung zu kommen. Cliquenwesen und Indolenz, ja auch Neid und Mißgunft versperren ihnen den Weg oder drängen sie gewaltsam zurück. Das ist so in der Politik wie in der Literatur, in der Journalistit wie im Theater — heißt es. Besonders an dramatischen Dichtern herrscht gerade ein überfluß — müßte man meinen, wenn man jenen trüben Rlängen lauscht, die ertonen. wenn verkannte oder ungekannte Dramatiker in Bersammlungen. Vorworten oder Zeitungsartikeln ihre Stimme erheben und das Lied singen von den Direktoren, die nur Stude bekannter Autoren oder unbekannter aber befreundeter oder zu befreundender Rri=

tifer geben und andere Stude gar nicht lefen.

Da erfaßte mich benn eines Tages, da ich wieder so ein Magelied in engem Raume erdröhnen gehört hatte, gerade fo an der Wende des Sahrhunderts, die frevle Neugierde, einmal die ganze dramatische Produktion eines Jahres kennen zu lernen. Die im Buchhandel erschienene wenigstens, also die eigentliche "Literatur". Die nur in Manuffripten vegetierenden, und die nur zum Bühnenvertriebe bestimmten Agentendrucke find ja ber großen Allgemeinheit unzugänglich. Nach den Einblicken, die ich acht Sahre lang in diese Manuffriptliteratur genommen habe. glaube ich den Verluft, der fich durch die gebotene Beschränkung für mein Studium ergab, nicht allzuhoch anschlagen zu muffen. Bieles aus der Manustriptliteratur ringt sich doch schlieflich zum Drucke durch, es dauert nur manchmal etwas lange: so habe ich unter der Ernte 1900/1901 Stude gefunden, die ich Sahre bor= her schon im Manuftripte fennen gelernt hatte, wie 3. B. die Tragodien "Amalaswintha" von Karl Friedrich Beis und "König Philipps Frauen" von Karl Federn, und felbst das längst aufgeführte "grobe Semd" von Karlweis erschien erst 1901 im Buchhandel. Freilich finden nicht alle Manuftripte einen

Berleger, aber ich glaube, man kann boch fagen, die Berlag3= fataloge liefern ein, wenn auch verkleinertes, so doch richtiges Bild ber bramatischen Broduktion. Da ber aberwitigste Blodfinn, bas himmelichreiendste, schuliungenhafteste Geschreibsel und Gestammel so reichlich vertreten ist, wird nicht gerade das Gute ober Bedeutende von den Berlegern hartnäckig zurückgewiesen worden sein. Und selbst wenn man den Verlegern eine so mangel= hafte Urteilsfähigkeit zumuten wollte, lage noch immer eine gewisse Ausgleichung darin, daß es Berlagsfirmen gibt, bei benen Wert oder Unwert eines Manustriptes gar nicht in Frage kommen, sondern die offenbar alles in Verlag zu nehmen bereit sind wenn der Autor ihnen die Druckfosten bezahlt. Nur fo g. B. ist es erklärlich, daß im Berlage der Firma Bierfon in Dresden Dramen erschienen find, bei benen fich jeder Schulknabe der Autorschaft schämen mußte und von deren vollständiger Wert= lofigfeit die Berlagsfirma und ihre Organe felbst so überzeugt find, daß sie ihnen kaum die oberflächlichste Korrektur angedeihen lassen.

Ich legte mir also nach ben beutschen Buchhändlerkatalogen ein Berzeichnis an und bestellte mir in der Buchhandlung, was mir nicht durch Gefälligkeit der Berleger zugänglich geworden war. Nach einiger Zeit lagen 285, vom 1. Juli 1900 bis 30. Juni 1901 in hinrichs Wochenverzeichnis angesührte oder doch in dieser Zeit tatsächlich schon erschienene Stücke vor mir! Und dabei hatte ich jene Dramen, die in Zeitschriften und in Sammlungen, wie das "Vereinstheater", das "Neue Vereinstheater", die "Narauer Bibliothek vaterländischer Schauspiele", die "Damenbühne", die "katholische Dilettantenbühne" und in verschiedenen "Theatersbibliotheken" erschienen waren, gar nicht verzeichnet.

Ein leises Schaubern ersaßte mich, da ich meine 285 Dramen überblickte, und mit kaltblütiger Berwegenheit machte ich mich an die Lektüre. Ich will niemand ängstigen und schieke daher voraus, daß ich nicht über alle 285 Stücke berichten werde. Über einige derselben habe ich dies schon getan. Es sind dies: "Der Franzl" von Bahr<sup>1</sup>), "Die heimatscholle" von Bienenstein<sup>2</sup>),

<sup>1)</sup> Wien, Wiener Berlag. 375 S. Bergl. I, S. 223.

<sup>2)</sup> Ling, Ofterreichische Berlagsanftalt. 134 G. Bergl. II, G. 295.

"Die Krannerbuben" von Dörmann3), "Die Zwillingsschwester" von Fulda4), "Der Teufelsichlosser" von Gans= Bachmann5), "Der Schier-Ray" von Grundmann6), "Leo Freimann" bon Gutfreund?), "Saus Rosenhagen" von Salbe8), "Rosenmontag" von Sartleben9), "Michael Rramer" bon Sauptmann10), "Der dumme Sans" von Rapferling11). "Andre Sofer" von Kranewitter 12), "Der Gundenfall" von Bekelmann13), "Die Ehrlosen" von Plessner14), "Johannis= feuer" von Subermann15), "Die Medaille" von Thoma16). Aber auch von meiner Renntnis ber 269 andern Stude will ich nur beschränkten Gebrauch machen und nur hervorheben, was mir in der einen oder andern Sinsicht als bemerkenswert erscheint. Die Kritif des Unzureichenden und Verfehlten ist zwar gerade auf diesem Gebiete eine recht undankbare Aufgabe, benn um Schriftsteller und insbesondere "dramatischer Dichter" zu werden. braucht man ja bekanntlich nur Schreiben und - Lesen gelernt zu haben und im allgemeinen nimmt Einer, bevor er sein Stud für schlecht hält, doch lieber an, daß der, dem es nicht gefällt, es nicht zu würdigen vermochte; und bennoch ist es nötig, ge= legentlich nicht nur dem Guten, sondern auch dem Mittelmäßigen und dem Schlechten Aufmerksamkeit zuzuwenden, und nur aus ber Betrachtung und Bergleichung folder Querichnitte kann man ein Urteil über den Fortschritt oder Rückgang gewisser Be-

<sup>3)</sup> Wien, Wiener Verlag. 160 S. Bergl. I, S. 273.

<sup>4)</sup> Stuttgart, J. G. Cottas Nachfolger. 231 S. Bergl. I, S. 347.
5) Stuttgart und Wien, Josef Roth. 106 S. Bergl. II, S. 286.

<sup>6)</sup> Unter-Polau, Berlag des "Kübezahl". 96 S. Bergl. II, S. 289.

<sup>7)</sup> Bien und Leipzig, M. Breitenstein. 79. S. Bergl. II, S. 288.

<sup>8)</sup> Berlin, Georg Bondy. 156 S. Bergl. I, S. 348.

Berlin, S. Fischer. 229 S. Bergl. I, S. 216.
 Berlin, S. Fischer. 130 S. Bergl. I, S. 299.

<sup>11)</sup> Berlin, S. Fischer. 111 S. Bergl. II, S. 56.

<sup>12)</sup> Linz, Öfterr. Berlagsanstalt. 94 S. Bergl. I, S. 354, II, S. 81.

<sup>18)</sup> Czernowit, Heinrich Pardini. 97 S. Bergl. II, S. 394.

<sup>14)</sup> Wien und Leipzig, Leopold Beiß. 94 S. Bergl. I, S. 260, 270.

<sup>15)</sup> Stuttgart, J. G. Cotta's Nachfolger. 164 S. Bergl. I, S. 205.

<sup>16)</sup> München, A. Langen. 102 S. II, S. 64.

wegungen, über ben kulturellen und entwidlungsgeschichtlichen Gehalt ber bramatischen Produktion einer bestimmten Periode gewinnen.

Und da möchte ich voraussenden, daß bas Ergebnis meiner Untersuchung zunächst ein recht betrübendes ift. Bor einiger Beit hatte es ben Anschein gehabt, als gingen wir einer neuen Beriode bramatischer Kunst entgegen, allenthalben konnte man ein ehr= liches Streben mahrnehmen, von der überkommenen Schablone freizuwerden, ein Drama zu schaffen, das nicht ein Abklatsch bon Formen und Ideen entschwundener Zeiten, sondern der Ausdruck von dem sein follte, mas unsere eigene Beit bewegt, ein Drama, das für unfere Reit hätte fein follen, was das flaffische Drama der Alten für ihre Reit gewesen ift. Bon diesem Streben ift taum mehr eine Spur übrig geblieben. Der "Rummel" ist vorbei und beruhigt wenden sich die dramatischen Sandwerfer wieder den alten beguemen Schablonen zu. Sie haben die Witterung, daß fie fo beim Bublifum am ehesten ankommen. Wie die Regierungen ein genaues Bild der Tugenden oder Fehler der Regierten barstellen, wie die Zeitungen genau so gut ober schlecht find, als das Bublitum, für das fie ichreiben, fo liefert auch das große Kontingent der Dramatifer immer das, was dem großen Saufen gefällt. Ift es einem echten Dichter oder Runftler gelungen, das Niveau des Geschmackes der Menge zu beben, sind die Berftändigeren für seine Ideen gewonnen, die Unverständigen, Urteilslosen burch Suggestion, eitle Sucht, auch für klug zu gelten, Terrorismus ober was immer für den Augenblick her= übergezogen ober mundtot gemacht, so beginnt die Schar der Produzenten bessere Ware oder boch Ware nach den neuen Mustern zu erzeugen. Aber bald tommt die Reaktion im Bublitum und veranügt ichustert der Dichterpobel wieder die alten Stiefel. Wir leben gerade jest überhaupt in einer Reit ber erbarmlichsten Reaftion. Der Ginn für ben Wert ber Freiheit bes Individuums ift für den Augenblick manchen Bolfern gang abhanden gekommen. Klerikalismus und Mudertum haben wieder vollen Wind in ihren Segeln; jede Bartei freut fich, wenn ihre Gegner vergewaltigt werden; faliche Ehrbegriffe stellen die Bernunft und Gerechtigkeit auf den Ropf: bas Militär ift ber Sort

bes "Staates" ober vielmehr ber "Hort" jener Interessenkreise, die seinen Namen freventlich migbrauchen gegen die Bürger: in bem einen Lande häufen fich die Prozesse wegen Maiestäts= beleidigung, in dem andern die wegen Religionsstörung; bier wird bestraft, wer es für unwürdige Seuchelei hält, religiöse Reremonien, die für ihn nichts find, als leere Reremonien, mit Reichen der Andacht und Ehrfurcht zu begleiten, dort bedt ein autofratischer Machthaber seine rückständigen Runftanschauungen mit den Paragraphen des Strafgesethuches: allenthalben aber freut sich der Böbel aller Gesellschaftsschichten, daß er wieder ruhig seinen Instinkten, dem niedern Reide und dem Sasse gegen alles, was nach Individualität aussieht, nachgehen kann, im öffentlichen Leben und im Gebiete der Runft. Freilich nicht der ganzen Kunst. Aber im Theater wenigstens, da hat er gesiegt: ber liebe, alte Stumpffinn ift wieder Trumpf geworden, und fo fann er sich mit doppelter But und Kraft gegen jene öffent= lichen Veranstaltungen wenden, in denen die Unternehmer, weil fie selber die Künstler find, noch nicht vor dem Mob kapituliert haben, gegen die "modernen" Ausstellungen von Stulpturen und Gemälden. Darin glaube ich, liegt ber Hauptgrund, warum die bildenden Künstler siegesfroh einen Kampf fortführen, den die Dramatifer aufgegeben haben, oder den doch nur mehr einzelne und auch diese ohne die rechte, frohe Lust, weiterkämpfen. Es mangelt ihnen eine Organisation, mittels beren sie sich unabhängig von fremdem Willen selbst an das Rublikum wenden können. Und da es auch an voranstürmenden, fräftigen Führern fehlt, die, indem sie Raum für sich schaffen, auch denen, die ihnen nachfolgen, eine Gasse eröffnen, besteht keine Aussicht, das, was dem Willen des Publikums nicht genehm ift, bis vor das Publikum zu bringen. Auf diese Weise wird von vornherein nur wenig geschrieben, was wirklich der Aufführung wert ist. Nicht die Direktoren find es fattisch bermalen, die das Gute nicht bringen, die Dramatiker find es, die es nicht schreiben, weil fie an den Direktoren und mit diefen am Bublikum zweifeln.

Unter dieser Signatur steht die Produktion 1900/1901 und um die der eben ablaufenden Saison 1901/1902 ist es auch nicht viel besser bestellt. Den Reigen mag billigerweise das drama=

tifche Gebicht "Morgendämmerung" von Walter Bernard17) eröffnen, ba es ben Beginn bes neuen Jahrhunderts als Beginn einer neuen Rulturperiode feiert und in einem Festzuge die großen Geifter bes babingegangenen Gatulums an uns verübergieben läßt. Als Gegenstud biegu fonnte B. Maders "dramatische Zukunftsphantasie" "die Emanzipierten"18) gelten, wenn es sich nicht lediglich als eine herzlich schlechte Dramatisierung bes alten Bilderbogens "die verkehrte Welt" darstellte: im Sahre 1950 tocht der Mann und die Frau liest die Kollegien usw. Phantaftischer Natur ift Eberhard Buchners Drama "Raft"19), ein Stud, in bem "ber Mann", "bas Beib", "ber Bater", "die Mutter", "der Bruder", "ein Banderer" als Bersonen auftreten. Dem Berfasser hat offenbar Maeterlinck als Borbild vorgeschwebt. Er sucht Stimmungen zu weden, indem er uns dunkle Undeutungen macht und der Phantafie die Lösung überläßt. Aber er vermag nicht, wie Maeterlinck der Dichter, den Bunsch in uns zu erregen, des Dichters Rätsel zu lösen, und so gut es ihm gelungen ift, den tiefern Sinn seines Dramas zu verbergen, so wenig hat er es verstanden, unser Interesse dafür zu gewinnen, warum "der Mann" zuerst mit "dem Beib" rastlos umberzieht, bann ins Baterhaus zurückfehrt, bort anfangs abgewiesen, endlich aufgenommen wird, warum die Frau sich "dem Bruder" zuwendet und doch zum Schlusse, da der Mann mit ihr wieder das Wander= leben beginnt, den ihnen nachziehenden Bruder zurüchweift, Man hat eben nirgends die Empfindung, daß zwischen all dem Gerede und Gemunkel wirkliche Gedanken und echte Empfindungen fteben. Manche glauben freilich, es sei etwas schon dann sombolisch. wenn es nur feinen natürlichen Sinn bat.

Einen ganz eigenen Thpus in der dramatischen Literatur bilben die seit einiger Zeit in Mode gekommenen Christusdramen. Schon in Hauptmanns "Hannele" und in Sudermanns "Johannes" spielt die Person des Heilands herein. Andere aber haben das Leben und Sterben Christi selbst zum Mittelpunkt dramatischer Dichtungen gemacht. Den günstigsten Eindruck unter

<sup>17)</sup> Berlin, Berlag Aufflärung. 55 S.

<sup>18)</sup> Dresten, G. Bierfon. 88 G.

<sup>19)</sup> Berlin, Berm. Balter. 60 S.

biefen macht Gonichorowstis breiteilige Buhnenbichtung "Sofianna"20) (Reichen und Wunder — der Todbezwinger das Liebesmahl). Gonschorowski verzichtet ebenso auf die üblichen Blasphemien. Chriftus als mehr ober minder unternehmenden Liebhaber porzuführen, wie auf ben Berfuch, ihn als Sozialreformer, so beiläufig zwischen den Gracchen und Marr einzuschieben, auch erspart er uns die Lekture zusamengeschweißter Bibelftellen. Bon einer fleinen Szene, in der Chriftus als Banberer armen Bilgern im Traume erscheint, abgesehen, läßt Gon-Schorowski feinen Chriftus, febr zum Borteile ber Dichtung, gar nicht sichtbar werden. Christus ist ihm nur der Verkunder ber Liebeslehre und er zeigt uns lediglich die Wirkung an, die diese auf die Menschen übt. Auch mit rationalistischen Deutungen und der biblischen Tradition widerstreitenden Neuerungen werden wir im allgemeinen verschont. Nur die lette der drei Szenen (.. Das Liebesmahl") ist nicht frei von derartigen Bersuchen. Sier wird das Erscheinen Jesus im Kreise der Apostel als eine bloke Sallucination der Apostel dargestellt, in der Beise, daß die Apostel fich por bem leeren Stuhle bes Meisters verneigen, mit leeren Sänden die Geberden machen, als empfingen fie Brot und Trank aus den Sanden des Meisters und als führten fie Speise und Relch zum Munde. Derlei wirkt im Drama immer lächerlich und ist ebenso störend, wie der Versuch des Dichters, uns glaubhaft zu machen, Judas habe nur aus Liebe Jesum verraten, da er aus deffen Worten den göttlichen Willen, von ihm verraten zu werden, entnommen habe. Bas wurden wir zu einem Dichter fagen, der uns in den Stoff der Blias oder Donffee folche ,neue Büge" hineindichten wollte?

Mit besonderer Vorliebe boßeln die Christusdichter an der Figur des Judas herum. In einer "Judas Jscharioth" benannten Christustragödie von Karl Sternheim<sup>21</sup>) hat sich Judas zuerst selbst als Messias versucht, und sich dann, nachdem er gescheitert ift, mit voller hingebung an Christus angeschlossen; da er aber schließlich zur Erkenntnis kommt, Christus sei es nicht um die

<sup>20)</sup> Dresden, E. Pierson. 125 S.

<sup>21)</sup> Dresben, E. Bierfon. 102 S.

Befreiung von der Römerherrichaft zu tun, sein Riel sei "in den Wolken" und sein Reich "Luft statt Erde", ichafft er ihn "aus dem Bege", verfällt aber bann, ba er ben Blick Jefus', ben er .. ja lieb gehabt" hat, stets por sich sieht, in Wahnsinn, In einem erst gang fürglich erschienenen Drama "Das Licht von Nazaret" von Gustav Slekowez (Walter Relling)22) läßt der Dichter Judas gar Jesum nur barum verraten (und zwar burch Bermittlung der Magdalena, mit der Chriftus eine Art idealen Liebesverhältniffes unterhält), um ihn zu "zwingen, felbst die Waffen zu ergreifen". Minder gut kommen dafür meist die andern Aposteln weg. Bei Sternheim find fie unverträgliche Streber und Neidbursche, die gelegentlich sehr despektierlich von ihrem Meister fprechen, der sie freilich hiezu gemiffermagen legitimiert, wenn er ihnen fagt: "Was wißt Ihr davon, wie es gemeint ist und was weiß ich selbst." Bei Slekowez ist Johannes ein Pharifäer und Chef des Wechselhauses, beffen Bertreter Chriftus aus bem Tempel jagt, zugleich auch der Liebhaber der Frau des Soben= priefters Cliefer, und er schließt sich an Jesus darum an, weil er felber vor dem Chebruche zurückschreckt, Jesus aber lehrt, er möge fich "bas Glud holen, nach dem feine Seele ruft", wenn ber "Gesetze lebentotende Macht es auch ins Endlose verbannen möchte". Noch ein anderes Drama sei erwähnt, obwohl es eben= falls erst nach ber hier behandelten Epoche katalogisiert erscheint, 3. Brands Trauerspiel "Der Erlofer"23), ein Chriftusbrama, in dem sich Rationalistisches und Mustisches mischen, ohne orga= nisch miteinander in Berbindung zu treten. Gin Jesus, der erft "in Indien . . . ben Spuren Buddhas" folgen und "in Agupten . . . am Juge ber Pyramiden wandeln" mußte, um die Elemente feiner Lehre zu finden, bei dem mag dann auch alles andere auf natürliche Weise zugehen. Die Sandlung ist mit wenig Geschick aus dem großen Mysteriendrama geschnitten, das die Tradition aus den Werken der Evangelisten gewoben hat; was wirkungs= voll ist in den Reden Jesus' und der Andern, ist den Quellen entnommen, Jesus felbst als agrarifder Sozialreformer geschil=

<sup>22)</sup> Graz, Genossenschafts-Buchbruderei. 110 S. 1902.

<sup>23)</sup> Bern, Neufomm und Zimmerman. 155 G. 1901.

bert, ber gern und viel spricht, und zu entscheidenden Schritten mehr von seiner Umgebung geschoben wird, als selbsttätig sich entschließt. Dramatisch steht die Blasphemie "Rabbi Jesua", die vor einigen Jahren in Budapest in Druck erschienen ist, hoch über Brands Erlöser. Es mag ein Dramatiser Christus als Gott oder als Mensch auffassen, aber Leute, die nichts als Platts heiten oder Albernheiten von ihm zu sagen wissen und die Kunst nur mißbrauchen, um sich den eiteln Kizel zu verschaffen, Blasphemien vorzubringen, die schwiegen wohl besser ganz still.

## TT

Die Christusdramen leiten hinüber zu den historischen Dramen, d. h. zu jenen Dramen, die historische Ereignisse oder Versonen behandeln oder die doch in das Milieu einer bestimmten Epoche zurückverlegt werden. Die Dramatiker hatten sich eine Reitlang die Köpfe zerbrochen, wie sie die Anforderungen bes "modernen Dramas" mit der Sonderart bes historischen Stoffes in Ginklang bringen follen. Die hiftorifche Dichtung mußte ja doch den Geist und die Ideen jener historischen Zeit wiedergeben, das Drama hat aber den natürlichen Bug, fich in ben Dienst des Geistes und der Ideen seiner eigenen Zeit zu stellen. Wird die Sistorie somit nicht entweder des lebendigen Busammenhanges mit unserem Dichten oder Trachten entbehren oder unwillfürlich tendenziös gefärbt und mit modernen Ideen verfälscht werden? Und wie sollte man in der Zeit des Naturalis= mus die Leute entschwundener Rulturperioden reden lassen? Doch nicht etwa, wie wir heute reden, sondern in der Art, wie man damals fprach! Woher kennen wir die aber? Daß nicht etwa die Dichter ober gar die Dramatifer einer Zeit uns ein richtiges Bild davon geben, wie die Menschen jeweilig wirklich denken, empfinden und fprechen, daß vielmehr in der Dichtung immer wieder zur Schablone erstarrte, was in glücklichen Augenblicken bem Leben abgerungen wurde, in dieser Erkenntnis lag ja die Voraussekung für die Aufstellung des Naturalismus als eines fünstlerischen Prinzipes. Und so war es geschehen, daß, abgesehen von einigen Benigen, die versuchten, diesen Fragen nabergutreten und den Weg zum historischen Drama vom modernen

Drama aus zu finden, ober die ruhig auf ihrem alten Schimmel, an den sie nun einmal gewöhnt waren, weiter ritten, fast fein Autor mehr historische Dramen schrieb. Run, unter meinen 285 Dramen findet sich schon wieder gewiß ein halbes Sundert mehr oder weniger "historisch" adjustierter Stücke und die meisten von ihnen find fo, daß man gang gut glauben konnte, fie feien bor fünfzig Sahren erschienen, wenn fie ohne Angabe bes Sahres gedruckt worden waren. Das gilt gleich, um den Chriftusbramen die Behandlungen judischer Geschichte und biblischer Stoffe anzureihen, von I. Benkendorfs Trauerspiel "Barkochba"1), bas einen judischen Feldberrn Simon bar Resiba feiert. der von Bielen für ben mahren Meffias gehalten murbe und im Rampfe gegen die Römer nach heldenmütiger Gegenwehr der Juden ("der Rube stirbt, boch er ergibt sich nicht") unterliegt. Ebenso von einem "König Saul" (Wilhelm Kirsch)2), während Arel Delmars "Dramatische Legende" "Hagar"3) in ihrem zweiten Teile, der die Leiden Hagars und Ismaels in der Bufte behandelt, auf alle Fälle poetisch und stimmungsvoll ift. Richt uninteressant ift Sugo Salus' Einafter "Sufanna im Babe"4), wenngleich manche, durch den Titel irregeführt, enttäuscht sein werden, wenn fie feben, daß ihnen die feusche Susanne nicht im Babe, fon= bern nur vor Gericht vorgeführt wird, und bag felbst ber im Interesse bes Bublitums gestellte Antrag ber als Rläger auftretenden lufternen Alten, Susanna follte verhalten werden, ber Berhandlung nacht beizuwohnen, von den Gerichtsältesten abgelehnt wird.

In die Zeiten der alten Meder und Perser führt glücklicherweise nur ein einziges Schauspiel, "Harpagos", von Adolf Paul<sup>5</sup>); um so zahlreicher aber sind die "Griechendramen" gediehen. Manche spielen in einer ganz imaginären Welt, wie das "dramatische Gedicht" "Die Könige" von Korsiz Holm<sup>6</sup>),

<sup>1)</sup> Czernowiß, H. Pardini. 34 S.

<sup>2)</sup> Breslau, D. Legheim. 96 G.

<sup>3)</sup> Minden, J. C. C. Bruns. 40 G.

<sup>4)</sup> München, A. Langen. 58 S.

<sup>5)</sup> Lübed, Lübcke und Hartmann. 94 S.

<sup>6)</sup> München, A. Langen. 101 S.

bas in hübschen Versen eine Reihe von Bariationen über "den Königsgedanken" bringt, oder Georg Birnbaums "Ideal und Wirklichkeit", eine Dichtung, deren poetischen Schwung wohl am besten ein "Thor der Jungfrauen" charakterisiert, der da singt:

"Mit Freuden gern tuend der Pflichten Schwere, Die ihnen auferlegt Shre und Sein, Kehren die Krieger vom Felde der Shre Mit Blumen geschmückt in ihr Heim."

Mit einer "Nausicaa" hat sich der Graudenzer Ihmnasial= direktor Siegfried Anger8) schwer an homer versündigt: es ware vielleicht überfluffig, zu betonen, daß diefe "Rauficaa" von einer unsagbaren Flachheit ist und jedes Sauches von Poefie entbehrt, wenn nicht ein Kritifer ("Grenzboten" 1900, Rr. 15), fich zu der fühnen Behauptung verstiegen hatte, es läge über ihr "etwas von homerischem Zauber". Der Autor tritt übrigens auch mit einer "Sphigenie in Mycenä"9) auf den Plan; in einer "Sphigenie in Delphi" hatte er bem bringenden Bedürfnis nach einer Fortsetzung von Goethes "Iphigenie auf Tauris" ent= sprochen und den Geschlechtsfluch von den Atriden nehmen laffen. während er nun, der Ordnung und Reinlichkeit halber, Sphigenien auch "die schwer befleckte Wohnung . . . entsühnen" läßt. In die Zeit um 750 vor Christus an den Hof Thrasibuls von Milet führt uns Otto Erlers "Künftlertragödie" "Giganten"10). Die zwei "Giganten" find der Fischer Batur und der Tyrann und Bildhauer Thraspbul. Beide führen einen Kampf gegen die Götter und beibe dunken fich Sieger - bis fie untergeben. "Du scheinst ein Wortschmied mir", sagt einmal ber eine Gigant zu bem andern und basselbe möchte man auch bem Dichter ber "Giganten" zurufen. Als eine geschickte und vernünftige Dra= matisierung ber in Plutarche Alexander, Rap. 9, 10, geschilberten Vorgänge zwischen Alexander, Pausanias, Philipp, Philipps erfter Gattin Olympias (ber Mutter Alexanders), und feiner

<sup>7)</sup> Dresden, E. Pierfon. 156 G.

<sup>8)</sup> Reiffe, J. Graveur. 76 S.

<sup>9)</sup> Reiffe, J. Graveur. 13 S.

<sup>10)</sup> Leipzig, Breitkopf und Bartel. 83 G.

zweiten Gattin Rleopatra stellt sich Rarl Federns Tragodie "König Philipps Frauen"11) bar. Ein "historisches Luftspiel" bietet J. B. Widmann in "Lusanders Madchen"12). Die Fabel beruht auf einer von Blutarch (Lyfander, Rap. 2) erzählten Anekdote. "Hiftorisch" ist an dem Luftsviele, abgesehen von der Berwertung von Blutarche Lufander, Rav. 16. wohl nicht viel mehr, als daß es einen spartanischen Feldherrn Lysander ge= geben hat und daß dieser die Athener besiegt und Athen ein= genommen hat. Aber wirklich lustig ist die Art, wie eine ge= fangene Athenerin die Töchter Lusanders dazu bringt, daß fie, bem auf politischen Motiven beruhenden Bergenswunsch Lusanbers gemäß, freiwillig toftbare Rleider gurudweisen, die eine Gefandtschaft bes Dionys von Sprafus ihnen überbringt: Die schlaue Athenerin redet ihnen nämlich ein, die Rleider seien nicht mehr - modern. Von Lusanders Mädchen erzählt übrigens Blutarch noch eine andere Geschichte, daß nämlich ihre Freier sie figen ließen, nachdem sich herausstellte, Lusander habe kein Gelb hinterlaffen. Diefer Stoff durfte auch heute noch gang "modern" sein, nur werden solche Freier jett nicht mehr wie damals in Sparta öffentlich bestraft. Gine Art von Raiser Julian behanbelt das Drama "Zwischen zwei Belten" von Gertrud Brell= wig. 13) Gine Art von Raiser Julian, nämlich einen imaginären Raifer "Heliodor", der auch vom Christentum abfällt und sich ber griechischen Religion als der Religion der Schönheit zu= wendet, ichlieflich aber - wieder Christ wird. Dieser Schluß hat taum der ursprünglichen Ibee der Berfasserin entsprochen, benn daß sie zuerst einen wirklichen Julian Apostata schreiben wollte, beweist nicht nur bas Vorkommen ber Biographen Julians. feines Jugendfreundes Gregor und feines Lehrers Libanius: ein= mal (am Ende bes britten Aftes) ist sogar in einer Aufschrift "Julian" ftatt "Beliodor" ftehen geblieben.

In unsern Landen beginnen die Dramatiker natürlich bei den Kelten. Nur als äußere Drapierung für einen feinen Ge-

11) Stuttgart, B. Reff. 164 S.

18) Freiburg i. B., F. E. Fehfenfeld. 162 G.

<sup>12) &</sup>quot;Moderne Antifen", Frauenfeld, 3. Suber. 224 S.

danken dient das Reltentum in Gumppenbergs Ginakter "Die Berdammten".14) Berdammt ift, wer "das Grabmal eines Seliagesprochenen lüftet, nachzuforschen, ob er auch wirklich emporgehoben sei zu ben Göttern". Der junge Kathmor "lüftet" bas Grab seines seliggesprochenen Baters und, da er barin die faulende. von Ratten benagte Leiche findet, will er schon seine schreckliche Entdeckung dem Bolke mitteilen, als ihm fein Grofvater, ber Briefter Usmoth, den er felbst den Fluch über die "Berdammten" aussprechen gehört hat, eröffnet, daß dieser "vor Reiten ein Gleiches geseh'n, und daß er geschwiegen in "Lieb und Erbarmen" für sein Geschlecht, als er es wußte, "was alle er= wartet". Mit viel schwererem Geschütz fährt der Dichter der "Seimattunft", Friedrich Lienhard, vor, der in einem "König Arthur"15) "Sachsentum und Römertum und Christentum" im Rampf gegen Reltentum vorführt und auch etwas von "heiterem Griechentum" im Gegensat zu "feierlichem Christentum" in feinen Sana mischt.

Eine Gotentragödie schwersten Kalibers ist "Amalaswintha" von Karl Friedrich Weis. 16) Wenn man einmal die ganze Art des breitmäuligen Gotenpathos akzeptiert, das die Dramatiker ersunden haben, kann man übrigens einzelnen Stellen poetische Schönheit nicht absprechen. Als eine glückliche Nachempfindung nordischer Familiensgen, der Form nach sich mit Geschief und Geschmack an Wagners und Jordans Dichtungen anlehnend, kann man Franz Evers' Trauerspiel "Sterbende Helben"<sup>17</sup>) bezeichenen, eine friesische Helbengeschichte aus den Zeiten der Bölkerwanderung. Ganz Schablone ist ein longobardisches Trauerspiel von Karl Schneider, das, aus einer bunten Keihe von Liebesegeschichten und Mordtaten zusammengesetzt, ebensogut wie "Alsbions Tod"<sup>18</sup>) auch "Kosamundens Tod" oder "Helmichis' Tod" oder "Paradeus' Tod" heißen könnte. Im hohen Korden oben um das dritte Jahrhundert n. Ehr. spielt Hilbegard Stradals

<sup>14)</sup> Berlin, G. Bloch. 40 S.

<sup>15)</sup> Berlin, G. H. Meyer. 112 S.

<sup>16)</sup> Dresden, E. Pierson. 208 S.

<sup>17)</sup> Leipzig, Kreisende Ringe. 124 S.
18) Basel, C. F. Lendorff. 115 S.

"Handlung" "Helga"19), in ber uns die Geschichte von der Witwe des erschlagenen Königssohnes vorgeführt wird, die, von Liebe zu dem gesangenen Mörder ihres Gatten ersaßt, ihn besreit und mit ihm stirbt. Hilbegard Stradal schreibt zwar "küren" mit h und "schlichen" mit ie, doch gehört das Stück selbst zu den bessern Produkten seiner Art.

Gang in Deutschtum getränkt ift Josef Drels "Ronia Gabin".20) Die germanische Jungfrau Sieghild, des Quaden= fonigs Gabin Tochter, schwört "folange versage ich mich dem Geliebten, solang noch eines einz'gen Römers Fuß auf Quaben= landes heil'gem Boden schreitet". Nachdem einige Afte hindurch genügend von Haß gegen "Roma" geredet ift, ermorden endlich die Römer hinterliftig den König Gabin, worauf die Quaden "Rache für ruchlose Meintat" (!) schwören und die Römer ver= jagen, jo daß sich die germanische Jungfrau dem Geliebten nicht mehr zu "versagen" braucht. Um die fünffüßigen Samben berauszubringen, ohne die es die alten Quaden nun einmal nicht getan haben, verrentt ber beutsche Dichter ben Sathau unserer lieben deutschen Muttersprache in der jämmerlichsten Beise. Wer, wenn er jambisch wird, Säte hinschreibt wie "D hört sie nicht. fie spricht im Bahnfinn ja", oder "Dennoch kann ich ihr ent= fagen nicht", der hat kein Gefühl für die deutsche Sprache. Zu ben beffern der hiftorischen Dramen gehört "Raifer Rotbart" von Biktor Lavereng21), die Szenen insbesondere zwischen Friedrich und Beinrich bem Löwen vor der Schlacht bei Legnano und zwischen Barbaroffa und feiner Gattin, in der diefe bie Begnadigung der Bewohner von Mailand erwirkt, sind von starter bramatischer Wirkung. Gine gange Reihe von Raifer= dramen, "welche den Daseinskampf des deutschen Raisertums bis zum Untergange der Hohenstaufen vorführen werden", stellt Rudolf Goette in Aussicht. Das vorliegende Schauspiel "König Beinrich IV."22), meint Goette, werde "jener Berpflichtung, welche

<sup>19)</sup> Kaffel, Th. G. Fisher u. Co. 56. S.

<sup>20)</sup> Brünn, Berein Deutsches Saus. 109 S.

<sup>21)</sup> Berlin, Struppe und Bindler. 106 G.

<sup>22)</sup> Braunschweig, R. Sattler. 144 S.

die Kücksicht auf den Bolksgeist in der Geschichte uns auferlegt, die aber Wilbenbruch nicht eingelöst hat, gerecht werden". Sein Stück wird aber jenen Verpflichtungen nicht gerecht, welche die Kücksicht auf die Bühne auferlegt. Vor allem sehlt es an der psichologischen Durcharbeitung der Charaktere und der innern Verbindung der wirr durcheinander geworfenen Szenen. Den Gegenkönig Heinrich IV., "Rudolf von Schwaben", macht zum Titelhelben eines Trauerspieles A. Kosa<sup>23</sup>), der seine Dramen gleich als gesammelte Verke erscheinen läßt. Neun fünsaktige Tragödien aus den Zeiten 955—1792 hat er schon geschrieben und doch meldet seinen Kamen kein Kürschner und kein Brümsmer. Und es stehen die Kamen Schlechterer dort.

Doch ich muß mich barauf beschränken, im allgemeinen nur eine übersicht ber in den historischen und kulturhistorischen Dramen behandelten "Stosse" zu bieten, wie sie sich wohl zusmeist schon aus der Ansührung der bloßen Titel ergibt. Da ist ein "Friedrich der Freidige" (d. i. Friedrich mit der gebissenen Wange) von Marie Witilo²4), ein "Ulrich v. Huten" von Paul Fleischer²5), ein "Franz v. Sickingen" von Karl Fossehhebe, ein dem Bersuch der Reinwaschung des Kölner Erzsbischofs und Kurfürsten Gebhard Truchseß von Waldburg geweihtes Schauspiel "Der Kurfürst" von Max Wetter²7), ein anderes, "Die Schlacht von Torgau" von Otto Girndt²8), eine bramatische Dichtung "Die Waldenser in Dornholzhausen" von A. Caumont²9), ein "Homas Bektet" von Hans Wellberg³1), ein "Galileo Galilei" von K. Stibert³2), ein "Konstantin XII."

<sup>23)</sup> München, Ph. L. Jung. 131 S.

<sup>24)</sup> Weimar, A. Huschke Nachf. 87 S.

<sup>25)</sup> Leipzig, H. W. Th. Dieter. 140 S.

<sup>26)</sup> Offenbach, E. Kaufholz u. Co. 94 S.

<sup>27)</sup> Köln, P. Neubner. 132 S.

<sup>28)</sup> Oldenburg, Schulze. 94 S.

 <sup>29)</sup> Homburg, F. Schick. 56 S.
 30) Berlin, Dr. R. Brede. 63 S.

<sup>31)</sup> Berlin, Freund und Sectel. 104 S.

<sup>82)</sup> Berlin, G. S. Mever. 105 S.

von M. überreiter33), ein "Doman Lascha" von G. Menge34). Ein "Kardinal Schinner" von G. Fischer35) be= handelt die unglücklichen Kämpfe der Schweizer Soldtruppen gegen Frang I. in Italien, ein "Jurg Jenatich" von Samuel Plattner36) die Geschichte des streitbaren Bastors, bas Schauiviel "Der Bonfall" von Sans Sagen 37) den Konflift zwischen ben Lausiter feche Städten und König Ferdinand I., ber über fie einen Bönfall verhängt, weil fie die gegen ihre protestantischen Glaubensbrüder gestellten Fußtruppen zu früh entlassen hatten. und bas Schauspiel "Um hohen Preis" von Rurt Delbrück38) eine Episode aus den Freiheitskriegen. In einem "Berzog Ulrich bon Wirtemberg" reiht Gaubeng Sparaanapane 39) bie guten und ichlechten Buge an feinem Belben nebeneinander, ohne bak es ihm gelänge, fie zur fünstlerischen Einheit eines bramatischen Charafters zu verbinden; in einer Jambentragodie altesten Stiles "Die Marannen" führt uns J. E. de Ginoja40) Judenberfol= aungen und Greuel der Inquisition aus dem Spanien des fatholischen Ferdinand vor, und in einem Drama "Der Tag" schilbert Stephan Bacano41) den nationalen Dünkel und die autofratische Robeit eines ungarischen Gutsberrn von anno 1831 in auffallend wohlwollender Beise. Da der Gutsherr zum Schlusse ben Bauern, die er durch seine Schändlichkeiten in die Repolution getrieben hat und die ihn gefangen nehmen, entrinnt, bricht er in die verheifungsvollen Worte aus: "Ich werde die Bauern= hunde niemals lieben können. Und nun fort! Dem Militar ent= gegen! Gröhlt nur Kangillen - ich komme schon wieder!"

Dieser Schluß klingt in einem gewissen Sinne ganz "modern". Freilich nicht in künstlerischem Sinne. In allen den genannten

34) Bremen, Selbstverlag. 100 S.

<sup>33)</sup> Münster, Alphonsus Buchhandlung. 89 S.

<sup>35)</sup> Aarau, H. K. Sauerländer u. Co. 150 S.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Davos, H. Richter. 55 S.

<sup>37)</sup> Zittau, A. Graun. 77 S.

<sup>38)</sup> Hannover, Wolff u. Hohorst Nachfolger. 74 G.

<sup>39)</sup> Dresben, E. Pierson. 89 S.
40) Dresben, E. Bierson. 186 S.

Dresden, E. Pierion. 186 S.

<sup>41)</sup> Berlin, F. Fontane, Comp. 120 S.

Studen ift faum eine Spur bavon mahrzunehmen, bag es etwas wie eine "moderne Bewegung" in der Dramatik überhaupt ge= geben hat und daß die dramatische Behandlung historischer Stoffe etwas vom Charafter eines Problems hat. Der Unterschied awischen ihnen liegt nur in der Stärke und Rähigkeit des Widerstandes, den fie dem Leser entgegenseten. Am besten scheinen noch jene Autoren zu fahren, die ihre Leute von anno dazumal recht und schlecht fo reben laffen, wie - uns ber Schnabel gewachfen ift. Ahnlich macht es auch Fräulein Maidn Roch in den zwei Dramen "Ein Totentang"42) und "Magdalena von Sydow".43) Beide Arbeiten bedeuten wohl feinen Schritt auf dem Bege gur Begründung eines historischen Schausvieles im Sinne moderner Anschauungen über das Drama, aber sie find - und das ift auch etwas - ansprechende, buhnenmögliche Stude, auf fleißigen und doch sich nirgends störend vordrängenden kulturhistorischen Studien aufgebaut, von falicher Sentimalität ebenfo frei wie von tendenziöser Rhetorik, und hinter ihnen zeigt sich gelegentlich der scharfe Umriß einer Persönlichkeit, die nicht in den Ber= sonenverzeichnissen steht - bes Autors. Im "Totentanz" werden wir nach Freiburg i. B. geführt zur Zeit, da gerade die Gegen= reformation sich dort breit zu machen beginnt. Der Seld ist Philipp Eugentinus, der sich den Regerverfolgern entgegenstellt und ihnen wohl zum Opfer fallen wurde, wenn er nicht freiwillig sein Ende herbeiführte. Was unser Mitgefühl für ihn vermindert, ift nur der Umstand, daß er erst dann sich entschließt, für seine Meinungen einzutreten, da er von seinem Arzte gehört hat, er habe nur mehr kurze Zeit zu leben. Freilich erklärt uns bes Ulrich Lasius Tochter Renate, warum er früher geschwiegen. mit wenigen aber trefflichen Worten, indem fie, die Soffnungs= lofiakeit seines Zustandes nicht ahnend, zu ihm fagt: "Die freien Gedanken, die du verfechten willst - dort draußen sind sie schon erstarrt zum Geset, zum toten Buchstaben verknöchert! Und trätest du über zu jenen Reihen — du wärest dort gefangen, wie du es hier gewesen bist. Für eine Knechtschaft geht man

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Freiburg i. B., G. Ragoczh. 180 S.

<sup>48)</sup> Freiburg i. B., G. Ragoczy. 110 S.

nicht in den Tod." Die protestantischen Mucker sind eben genau so widerlich wie die katholischen. In "Magdalena von Sydow" behandelt Maidy Koch das Verhältnis des brandenburgischen Kursürsten Joachim II. zur Gräfin von Sydow und den Konsstikt, der in dem Herzen einer aus dem Konkubinat entsprossenen Tochter entsteht, da sie von den Beziehungen ihrer Mutter zum Kursürsten und von ihrer eigenen Abstammung Kenntnis erhält.

Ganz anders geartet, phantastisch und nur dem Milieu nach in den Kahmen einer Historie sich fügend, ist "Die Tragödie der Liebe" von Alfred Möller. 44) Sie erregt jedoch durch die Kühnsheit der Konzeption und durch Gewandtheit in Behandlung der Sprache unser Interesse. Die Szenen der Flagellanten erwecken schon zu Beginn des Stückes eine schwäle Stimmung der Sinnslichteit und diese wird vom Autor geschickt setzgehalten und vom Teusel selbst genährt, der in höchst eigener Person in Gestalt eines Wönches einen jugendlichen Don Juan bei seinem Opfer einführt.

Awei Dramen der hiftorischen Gattung möchte ich noch einige Worte widmen, dem einen, weil es ein Thous ift und uns zeigt, was für Miggeburten herauskommen, wenn die Dramatit in den Dienst des landläufigen "Batriotismus" gestellt wird, dem andern, weil man es mit einem Jubel begrüßt hat, als enthielte es eine neue bramatische Offenbarung. Das eine heißt "Für Gott und Bolf" und ift ein "hiftorisches Schauspiel" von Adolf Rievert45), mit dem andern meine ich Rurt Geuces Tragodie "Sebastian".46) Der Beld Rieperts ift Rurfürst Friedrich Bilhelm von Brandenburg. Gern gonnt diefer Ofterreich "ben verschliffenen Brunt ber Raifertron' bes heil'gen rom'schen Er schaut "ein höher Ziel in weiter Fern . . . ein starkes Reich der deutschen Nation", und schwört nach Abschluß bes versifizierten Friedens von Bromberg, "die unbeschränkte Berrschaft über Preugen Als ein von Gott ihm anvertrautes Amt Bu führen nur zu bieses Landes Wohl". "Der Schirmherr", fagt

<sup>44)</sup> Dresben, E. Bierfon. 148 G.

<sup>45)</sup> Hannover, A. Riepert. 120 S.

<sup>46)</sup> Berlin, Herm. Walther. 195 S.

er, "will ich sein ber neuen Lehre, die aus den Fesseln Koms uns hat befreit. Doch ob lutherisch oder resormiert, Soll nicht ein Zwiespalt sein. Genügt es ja, daß evangelisch wir und Deutsche sind." So geht es "für Gott und Volk" fünf Atte lang bahin. Auch die Gründung einer deutschen Flotte wird vom Kursfürsten erörtert und er fragt: "Wo ist der Kaiser, der durch solche Tat Deutschland zu Macht und Größe heben soll?" — und: "D, daß dereinst der Herrscher käme. . ." Nur vom Kriege gegen die Chinesen und dem Bauchtanz ostasiatischer Prinzen weiß der große Kursürst noch nichts zu sagen. Statt eines Rachebenkmales stiftet er vielmehr eine Ehe und vergißt so ganz auf sein erhabenes Nachbild, daß er einen Majestätsbeleidiger und Rebellen — begnadigt.

Geuckes Tragodie behandelt einen Demetriusstoff, die Geschichte von dem Portugiesenkönige Sebastian oder vielmehr von dem feine Rolle spielenden falichen Sebaftian. Das Stud ift gewidmet "den Königen der Erde", worunter der Verfasser wohl nicht jene zum Teil recht uninteressanten herren versteht, Die zufälligerweise wirklich Könige sind, sondern jene Leute, die sich einbilden, das Zeug dazu in sich zu haben. In einem Borgedichte verkundet Kurt Geucke, seiner "Haffer Ramen wird zer= fallen. Und verflucht fein und mit Schmach bedeckt." Un Berken bon Rünftlern, die sich bon bornherein für verkannt erklären, ift felten viel baran, und so ist es auch mit Beudes "Sebastian", obgleich Leute, die sich leicht etwas suggerieren lassen, darin den Beginn einer neuen dramatischen Ara erblickt haben. "Gebaftian" ist ein rechtschaffen und vernünftig, ja teilweise geschickt gemachtes Stud mit allerlei buhnenwirksamen Brimborium, afrifanischem Urwalde, geheimnisvollen Versammlungen in Ratatomben, Ericheinungen, Bahnfinnsfzenen, etwas Erlöfertum und einer stattlichen Anzahl alter oder neuer oder doch neu aufge= mutter rhetorischer Bilder und Phrasen. Auch an neuen Wortbildungen fehlt es nicht. Man braucht aber nur die Reuschöpfung "Herdenheucheltöpfehängerei" anzuführen, um zu zeigen, was zu Tage gefördert wird, wenn ein unsicheres Sprachgefühl von frampfhaftem Schöpfungsbrange erfaßt wird. 3ch glaube, ich fann biefen Abschnitt wohl mit bem Sape fchliegen, bas befte

der in dem behandelten Zeitraum erschienenen historischen Stücke sei Kranewitters "Andre Hoser"<sup>47</sup>) — und darum ist es auch in Österreich, der Heimat des Dichters, verboten worden.

## III.

Bei Besprechung der historischen Dramen wurden die in ber Renaissancezeit spielenden übergangen, weil sie sich in der Regel den frei erfundenen "Reimspielen" nähern oder zu ben "Rünstlerdramen" hinüberleiten. Wohl das bedeutenofte "Re= naiffancestud", das feit einer Reihe von Sahren geschrieben worden ift, ift Artur Schniglers: "Schleier der Beatrice".1) Es ist bisher nur in Breglau aufgeführt worden. Das Drama führt uns die Stimmung von Menschen vor, die mit ziemlicher Sicher= heit den Untergang vor Augen sehen. Aber nicht gewöhnlicher Menschen von der philisteriosen Art, von der heute die Menschen find, sondern von Menschen der Renaissancezeit, das ift von Menschen, die an sich eine lebhafte Reigung haben, ihr Leben auszuleben und nun, den Tod im Angesicht, auch die letten Zügel schwinden fühlen, mit benen Sitte und Berkommen fie noch geleitet hatten. In der Mitte der Sandlung steht die schöne Beatrice Nardi, die Tochter eines Wappenschneibers; ihr zur Seite find zwei "Belden", der Bergog von Bologna und der Dichter Filippo Loschi. Filippo ift es, den sie liebt und dem sie sich liebend hingibt, der Herzog ift es, dem fie ihre Sand reicht. Schon im Traume hatte fie sich als Gattin des Herzogs gesehen und seine Umarmung empfunden und nun, da der Berzog in toller Laune eines Totgeweihten, den Untergang Bolognas durch ben heranrudenden Cefare Borgia im Auge, das schönste Madchen in Bologna sich als Genossin der letten Nacht erkiesen will und Beatrice, auf die feine Bahl fällt, erflart, nur als feine Gattin wurde fie ihm angehören, lagt er fich wirklich fofort mit ihr trauen und Beatricens Traum hat fich erfüllt. Freilich hatte schon der bloke Traum sie von Filippo getrennt, da dieser sie nach ihrer Erzählung des Traumes entruftet von sich ftieß, die

<sup>47)</sup> Besprochen I, S. 354, II, S. 81.

<sup>1)</sup> Berlin, G. Fischer. 215 G.

.. als Dirne ihres Traums" zu ihm gekommen war. Filippo war streng. Bielleicht zu streng. Ja, wenn sie von dem Wappenschneidergesellen Bittorino berlei geträumt hätte, mit dem sie fich bann in ben paar Stunden zwischen der Absage Filippos und der Werbung des Herzogs verlobte, das wäre etwas anderes gewesen. Aber bei Prinzen oder gar bei regierenden Herzogen handelt es sich um wohlerworbene Rechte in longlen Gefühlen erzogener junger Mädchen, die auch der skrupuloseste Bräutigam respektieren sollte. Beatrice hat Filippo geliebt und sie liebt ihn noch, darum eilt sie als frischgetraute Herzogin, noch angetan mit dem kostbaren Schleier, den ihr Gatte ihr geschenkt, zu dem Beliebten. Mit ihm zu fterben tam fie, fagt fie, und fie glaubt es wohl felbst. Aber es ist ihr nicht innerer Ernst mit ihren Todesgedanken, benn da Filippo ihr fagt, fie habe in dem Becher, ben er ihr fredenzt, den Tod getrunken, faßt fie gar bald Ent= setten, und da Filippo, angewidert von ihr, sich wirklich vergiftet, ruft sie es dem Toten zu, was sie wollte: "leben" mit ihm. Und "leben" will fie, da schon das Berderben sich über ihr qu= sammenzieht. Ihre Abwesenheit war bemerkt worden und in ihrer hastigen Flucht hat sie auch den Schleier bei dem Toten vergessen. Und doch scheint ihr noch Rettung zu winken, denn der Herzog verspricht ihr Verzeihung für alles, was immer sie getan, wenn fie ihn dahingeleitet, wo fie ben Schleier gelaffen hat. Nach heftigem innern Kampfe führt sie den Herzog in das Gemach, in dem er den Schleier der Beatrice und die Leiche Filippos findet. Der Bergog hält wohl fein Bersprechen, fie gu schonen, aber der eigene Bruder totet fie. Schade um fie. Sie hätte noch eine ganz gute Herzogin abgegeben. Und wenn der Berzog wirklich am nächsten Tage gegen Cefare Borgia fiel, was ich, offen gestanden, nicht weiß, würde sie gewiß ihren Separatfrieden mit dem Borgia geschlossen und "offene Arme" bei ihm gefunden haben.

"Savonarola" hat sich Wilhelm Uhbe²) zum Titelhelben eines Schauspieles erwählt. Der erste Akt gibt uns ein wohlsgelungenes Bild des geistigen Lebens am Hofe der Medici und

<sup>2)</sup> Leipzig, C. Reigner. 114 S.

erweckt die schönsten Soffnungen. Leider werden dieselben bald gunichte. Der Dichter zerstört selbst unser Interesse an seinem Belben, indem er ihn zu einem Schwindler macht. In dieser Gruppe von Dramen ift auch zu nennen das Fragment Sugo v. Hofmannsthals "Der Tod bes Tigian"3), aufgeführt als Totenfeier für Boedlin. Dhne jegliche Bedeutung ift die "Sölle" von Wanda v. Bartels4), ein Schauspiel, in dem uns Dante vorgeführt wird, der in Florenz, das sich ihm infolge der Kämpfe der Cerchi und der Donati und der Gräuel der Best als "Sölle" darftellt, die Anregung zu feinem "Inferno" empfängt. Bon gleichem Wert ift auch ein in Brosa geschriebener prosai= icher "Wilhelm Shakespeare" von Wilhelm Schafer.5) Shake= speare erhält da von einem judischen Geldwechsler und "Wucherer aus Benedig" ben Stoff jum "Raufmann von Benedig", treibt mit Bacon, Burbadge, Green, Marlowe, Ben Jonson und Andern Literaturgeschichte und macht und mit seinem Bater, seiner Gattin, seiner Geliebten und der Königin von England bekannt.

Ganz den Charakter des "Bersspieles" hat schon "Gondoly" von Rudolf v. Delius.6) Das Stück könnte ebenso zur Zeit Napoleons als zur Zeit der Renaissance spielen. Gondoly ist eine Kausmannstochter aus Messina, die zuerst sehr ungehalten ist, daß sich die Männer "niemals denn vom Tier befreien" können, schließlich aber "doch sehen" möchte, wie die Sache ist, und sollte ihr "der Schlamm bis zur Gurgel steigen" und sie "einsam irgendwo verrecken". Nach einigen Freschrten gerät sie auch vor die richtige Schmiede und erfährt, was ihr zu wissen not tut. So gut hat es der Leser des "dramatischen Gedichtes" "Der Sieger" von Otto Falckenberg") freilich nicht. Die Dichstung berichtet uns zunächst von dem Ruhme, den ein venetiasnischer "Fürst" gewann, weil er einen gesürchteten Seeräuber auf dessen eigenem Schiffe "Mann gegen Mann" erschlug. Doch eben in diesem Kampse hatte er dem Piraten gegenüber empfunden:

<sup>3)</sup> Berlin, Schufter u. Löffler. 22 S.

<sup>4)</sup> Leipzig, H. W. Th. Dieter. 94 S.

<sup>5)</sup> Zürich, Selbstverlag. 102 S.

<sup>6)</sup> Braunschweig, R. Sattler. 85 S.

<sup>7)</sup> München, D. Fr. Rundschau. 58 S.

"Du bist ber Größere, ich fühl' es tief in letzter Not, bein Wille weckt, was dämmernd in mir schlief, ben Tod . . . bu bist ber Sieger." So variiert er denn nunmehr den Gedanken des Selbsts mordes, um schließlich das Mädchen, das ihn schon lange liebend umkreiste, unmittelbar nachdem er es zu seiner Geliebten gemacht, zu erdolchen. Die Motivierung sollen offenbar die tönenden Worte enthalten, die der Fürst am Lager der schlasenden Gesliebten spricht, bevor er sie ermordet:

"Du gabst mir mehr, als je ein Weib noch gab, Du bist ein Quell ber Ewigkeit entstossen — Wer einmal einen Trunk aus dir genossen Wird ewig seben — oder sinkt ins Grab. Du setztet eine Krone mir auss Haupt, In der die ganze Welt sich sunkelnd spiegelt, Die setzten Pforten hast du mir entriegelt, Weil ich an deine Wunderkraft geglaubt. Einmal, ich sühl es, kann dies Wunder werden, Das sonnenstark all uns're Kräfte reist, Wer toll zum zweitenmale danach greist, Der wird zum ärmsten Bettler hier aus Erden. Wer seinen Königstraum zu Ende träumt, Der hat sein Reich und seine Welt versäumt."

Wie hoch stehen die bescheidenen "fünf Szenen" "Die Prüsfung der Herzogin" von Friedrich von Haass) über dersei sich als Tiessinn gebendem Unsinn. Das kleine Schauspiel spielt in dem Staatsgesängnisse zu Benedig. Sein Held ist Don Juan, den der Rat der Jehn zum Tode verurteilt hat, weil er bei einer seiner Don-Juanerien einen Nebenbuhler erstochen hat. Der Herzog will ihn begnadigen, wenn Don Juan "die Macht, die er bessiet über Herzen", dazu benützt, dem Herzog die Gewisseit zu verschaffen, ob die Treue der Herzogin über jede Versuchung ershaben sei. Sehr hübsch ist es motiviert, wie Don Juan zuerst ablehnt, dann zustimmt, dann wieder ablehnt und schließlich, nachdem er die Herzogin gewarnt, doch zustimmt, und von dichsterischer Schönheit ist die Schlußszene, in der die Herzogin, die zuerst entrüstet war, daß Don Juan eine Warnung für nötig

<sup>8)</sup> Wien, C. Ronegen. 55 S.

hielt, nun, unbekümmert um den heimlich lauschenden Herzog, Don Juan ihre Liebe gesteht und in seinen Armen den Tod erwartet, der ja wohl den beiden Liebenden zu teil werden wird.

Als ein unerfreuliches Beispiel, wie das Kostüm einer bestimmten Zeit oft nur dazu dienen muß, den abgestandensten Lustspielstram frisch aufzumußen, sei Gustav Klitschers "Frühlingsspiel" "Im Stöckelschuh") genannt, das "ums Jahr 1743" spielt. Da ist die junge Bitwe, da sind ihre drei Bewerber, der gelehrsame Magister, der lateinische Brocken seiner Rede einversleibt und über das Küssen philosophiert, der Junker, der französische Brocken seiner Rede einverleibt und als das wichtigste Ereignis ansieht, daß man in Paris von Lavendel zu Jasmin im Parsüm übergegangen ist, und der Leutnant, der — eben ein Leutnant ist, und das Kammermädchen, das Doris heißt. Und natürlich hilft Doris dem Leutnant, und zum Schlusse deklamiert Doris noch einen Epilog.

Nach Behandlung der letten Ausläufer der historischen Dramen, jener Stude, die bloß "Rostumstude" find, führt ber Beg naturgemäß zu jenen bramatischen Dichtungen, die sich bas Gebiet des Märchens und der Sage erwählt haben. Rur mit einer gewissen Reserve kann ich von Walter Sehmels Ginafter "Der Tod des Nargiffus"10) sprechen. Denn wenn Nargiß bei Hehmel die Dreade "Echo" fragt, "hast je von Herzen du dich felbst gefüßt? Sat beine Seele nie im füßen Russeswechsel mit bir felbst geherzt?" und wenn er schließlich sein Spiegelbild im Wasser bewundert, füßt und liebkosen will, bis es sich seiner Phantasie endlich in Aphrodite verwandelt, die zu umfangen er in die Fluten stürzt, so mussen wir hiebei unwillkürlich an eine Symbolifierung jenes Lasters benten, das Richard Dehmel ("Aber Die Liebe") bei der Geliebten so reigvoll findet. In feltsamer Beise mischt Griechentum und den Orient der Rhalifen bas "Märchenspiel" "Mnesis" von Felix Eger.11) Aber es ift bas Werk eines Dichters, ber, wenn er auch heute noch ersichtlich ben

<sup>9)</sup> Berlin, Fischer und Franke. 123 S.

<sup>10)</sup> Berlin, Schufter und Löffler. 50 S.

<sup>11)</sup> Berlin, G. S. Mener. 51 G.

Spuren des "Meisters von Palmyra" folgt, doch die Hoffnung erweckt, daß er noch auf eigenen Pfaden uns zu schönem Ziese führen wird. Das mehr phantastische als märchenhafte Drama führt uns in dem Arzte "Mnesis" den großen Gott des Rückerinnerns vor, den der Meister Tod den Todgeweihten sendet und der auch dem sterbenden Sultan Almansor ein Bild seines Lebens und Wirkens entrollt. Bon schöner Einfachheit ist das Lied, das Aspasia singt: "Im Felde blaue Blumen stehen . . ."

Bei den Germanen geht die Sache natürlich mit den Asen. Die ganze germanische Göttersage scheint A. G. Alten in einer Frosogie, "Die Götterdämmerung", von der bisher der erste Teil "Baldur"<sup>12</sup>) vorliegt, behandeln und den Lesern verseteln zu wollen. Einige Sprachproben mögen genügen. Mimir nennt die Sprache der Nornen "der Dunkelschwestern Quark", Loki vergleicht sich mit einem "Bechselwanst" und Baldur sagt einmal: "Ich will mich Loki nicht im Frieden seiten, wir scheiden uns durch unmeßbare Beiten." Das Erhebendste ist aber der Gesang der Asen, mit dem sie ofsenbar dramatische Dichter von Missetaten in der Art der "Götterdämmerung" ebenso wohls meinend als vergeblich abzuhalten sich bemühen:

Wachet beständig über unbändig Böse Begierde der Brust! Kämpfet getreulich Gegen die gräulich Berinchende Lust!

Den Melusinenstoff behandeln ein Drama "Melusine" von Josef Schneider<sup>13</sup>) und eine dramatische Dichtung "Das rote Horn" von Albert Eisert<sup>14</sup>), lettere, offenbar zum Textbuch einer Oper im Stile Richard Wagners bestimmt, die Art des Dichters des Kinges des Kibelungen äußerlich nachahmend. Wir lesen aber nicht nur Wagnerianismen, wie "Schweige die Angst", sondern auch Geschmacklosigkeiten, wie "Elender Wanst! So lösch

<sup>12)</sup> Dresden, E. Pierson. 136 S.

<sup>18)</sup> Dresden, G. Bierfon. 94 G.

<sup>14)</sup> Magdeburg, C. C. Rlog. 100 S.

ich das Feuer (?) elender Lügen Dir im stinkigen (!) Hals!" Da fehlt nicht mehr viel bis zum "Stinkbauch" der Exkneipe. Einen "Merlin" hat Max Kirschstein<sup>15</sup>) geschrieben. Der Zauberer Merlin wird hier seinen den Traditionen der "Zausberer" wenig entsprechenden Bemühungen um die Menschheit und seiner Gattin Magdalena entzogen durch die Liebe zu der Else Ziviane. Schließlich übermannt ihn aber die Macht der Ersinnerung und er klagt:

Ja, zu spät habe ich erkannt, Daß um leerer Schönheit Tand Wie das Leben mir entschwunden, So das Ewige entschwand, Weil ich mich nicht überwand.

Doch wird ihm frei nach Goethes Faust und Ihsens Brand ber Trost:

"Wer auf Erden kämpfte mit redlichem Streben Und unterlag — ihm sei vergeben."

In der Sprache fühlt man überall den Einfluß der "bersunkenen Glocke", wenn man auch gestehen muß, daß die Nachbildungen

manchmal glücklich find.

Das Märchen vom Gevatter Tod bearbeitet Josef Trübs-wasser<sup>16</sup>) in "Chryses". Aber mit Wehmut gedenken wir des alten sinnigen Märchens, das der Versasser mit falschem "Geist" versetz und dessen Fabel er mit andern Märchenmotiven zu einem "Märchendrama" zusammengschweißt hat. Der Arzt Chryses ist das Patenkind des Seneschals am königlichen Hofe und der Seneschal ist nebendei auch der Tod. Wieso der Tod Pate des Chryses geworden ist, erfahren wir ebensowenig, als, warum und wieso der Tod Seneschal geworden ist. Dafür motiviert der Tod dem Chryses, weshalb er das ihm überreichte Kraut nur anwenden dars, wenn er dem Paten beim Kranken nicht begegnet: "denn jedes Erdenwesen muß seines Lebens Schuld mit Tod bezahlen." Das Kraut hat aber nicht die Bedeutung für den Jüngling, die es im Märchen für ihn hat, daß es ihn der Königstochter nahe bringt, er kennt diese vielmehr schon lange,

<sup>15)</sup> Dregben, E. Bierfon. 62 S.

<sup>16)</sup> Dresden, E. Pierson. 113 S.

hat auch ihre Gegenliebe erworben und sogar im Rampfe mit einem Rebenbuhler, der ihm die Krone und die Geliebte ftreitig machen möchte, mit Silfe einer zauberfräftigen Krone gefiegt, ohne des Kräutleins irgendwie zu bedürfen. Das Kraut wird für die eigentliche Handlung erst von Belang, da sein Nebenbuhler auf die Idee kommt, Chrifes moge boch an dem erkrankten Konige feine bewährte Seilfunft üben. Auf diesen Gedanken war bisher feltsamerweise niemand verfallen. Da nun Chruses verdächtigt wird, er wolle den König nicht beilen, weil ihm als Thronfolger fein Tod bequemer sei (echt märchenhaft!), und die Bringeffin dem Chryses einredet, der Bate werde schon verzeihen, rettet er den König, obwohl sich der Tod an dessen Lager gezeigt hat, und ftirbt bafur mit ber Geliebten. "3wei fleine Flammen erscheinen über den beiden Säuptern, die einander näher kommen" und, während die Sterbenden sich fuffen, "ineinanderfliegen". Bei dieser Art des Abschlusses ist die dem ersten Afte eingefügte Szene mit den Lichtstümpschen reines Deforationsmoment. Als Proben der Diktion seien angeführt: "Eines Königs Tochter schlägt ihre Augen niemals unter sich" (!) sagt einmal der mit Chrufes tonturrierende Fürst zur Bringeffin; ein Sofherr gebraucht die kuhne Figur: "Das Bolk . . . rollt die Augen" und Chruses flagt einmal: "Menschenleben werden hingeschlachtet wie wilde Tiere."

Märchenartigen Charakter hat auch "Mutter Maria" von Ernst Kosmer.<sup>17</sup>) Die Dichterin nennt es "ein Totengedicht in sünf Wandlungen" (!). Es ist in Wahrheit eine mystische Dichtung, in der die Sage von den Saligen, die den Wanderer hinaufslocken in die Firnen, um ihn dort in den Abgrund zu stürzen, verquickt ist mit Marienkult, mit der Geschichte einer Mutter, die mit dem Tode um ihr Kind ringt, und mit allerlei andern Reminiszenzen. Da das Drama von Ernst Rosmer ist, sinden wir natürlich auch sprachliche Keuschöpfungen. Da gibt es Eis, das den Tod der Ewigkeiten "niederkältet", Augen, die "sonnenblau" sind, ein Gras, das "im Tale spizt" (die Ohren?), ein Wesen, das ein anderes Wesen mit seinem Gruße "über»

<sup>17)</sup> Berlin, S. Fischer. 96 S.

blüht", ein Zeitwort "lenzen" für "Frühjahr werben", ein "Satansmißgedüft", Wendungen wie "daß ich in meine Deinesaugen sehe" usw.

Unter den schwankartigen Sagenstoffen hat besonderen Un= wert bei den Dramatikern der Lügenfreiherr Münchhausen ge= wonnen. Serbert Gulenburg hat in seinem "beutschen Schaufpiel" "Münchhaufen"18) versucht, den "Gautler" Münchhausen, ber die "Welt belacht", "zum Menschen" zu machen. Es ift ein feiner Zug der Dichtung, daß der große Lügner, dem die Gattin bes Freundes ihr Berg geschenkt hat, diesen Freund nicht zu belügen und betrügen vermag und daß er schließlich den Tod bem Verrat an der Freundschaft vorzieht. Recht störend aber ift die gezwungene, stelzbeinige Rachahmung Chakespeares in den tomisch sein wollenden Szenen der Diener. Shakespeare nachzuahmen ist immer gefährlich, selbst wo man ihn mit Recht be= wundert. Diese Diener reden aber wirklich ebenso geschraubt und gewunden und ihre Wipe sind genau so bei den haaren herbei= gezogen und langweilig, wie dies alles in so vielen Rüpelszenen bei Shakespeare der Kall ist. Freilich ist es heute Mode, Shake= sveare auch dort zu bewundern, wo er nur dem schlechten Ge= schmade seines Publifums geopfert hat, und manche beugen sich auch gegen ihre bessere überzeugung vor dem Gezeter jener Partisane verstorbener Dichter, die sich als ihre sichtbaren Stell= vertreter auf Erden gehaben und in affenartiger Gitelfeit sich bei jedem fritischen Worte über einen von den großen Toten gebärden, als ob ihre nichtige Erbärmlichkeit angegriffen worden märe.

Eine kleine Münchhausenepisode behandelt eine Komödie "Münchhausens Antwort" von Hanns v. Gumppenberg<sup>19</sup>), in der Münchhausen in seinem Schlosse "im Hannöverschen" eine adelige Gesellschaft dem Spotte des Publikums preisgibt und zu Gunsten einer Stallmagd schröpft. Zum Titelhelden eines Lustspieles hat Münchhausen Friz Lienhard<sup>20</sup>) gemacht. Bei ihm ist Münchhausen ganz der alte Lügenheld geblieben. Das wäre

<sup>18)</sup> Berlin-Paris, Joh. Saffenbach. 120 S.

<sup>19)</sup> Berlin, E. Bloch. 64 S.

<sup>20)</sup> Berlin, G. H. Meyer. 106 S.

an sich kein übel, wenn nur die neuen Lügen, die Lienhard ihn vorbringen läßt, etwas besser wären. Außerdem ist Lienhards Münchhausen au fond ein guter Mann. Auch das wäre kein Fehler. Aber er ist etwas dumm, und das sollte Münchhausen denn doch nicht sein. Freisich will der Autor seinen Münchshausen als den ganz Gescheiten darstellen, der seine Gäste, die ihn übertrumpsen wolsen, selber übertrumpst; aber er sällt auf ihre albernen, plumpen Späße, daß sie ihm z. B. drei Landsjunker als Cagliostro, Lavater und — Goethe vorstellen, doch zunächst hinein, und erst wenn ihm Andere einen Anschlag versraten haben, weiß er hinterher den Klugen zu spielen.

Bei Nennung des Freiherrn von Münchhausen, des adeligen Schelms, benkt man unwillfürlich an Till Eulenspiegel, ben Schelm aus der Sphäre des "fahrenden Bolfes". Auch ihn hat Lienhard ichon einmal zum Titelhelben einer Bühnendichtung gemacht, nun bringt er ihn nochmal in einer Episode, dem Schelmenspiele "Der Fremde".21) Handlung und Charafter sind recht schwach, und was sich als Wit und Laune gibt, dürfte faum auf irgend jemand als solche wirken. Auch von der be= rühmten "Seimatkunst", hinsichtlich deren man getan, als hätte das neue Schlagwort für eine alte Sache ganz neue Ideenfreise eröffnet, tann ich nichts in Lienhards Sachen finden. Es wäre benn der Sat, den er in feinem "Münchhausen" einem Liebhaber in den Mund legt: "Ich kann keinen Menschen so gut leiden, wie dich, den König von Preußen ausgenommen." Ein vernünftiges Mädchen wird vielleicht einen solchen Liebhaber nicht nach Verdienst zu schätzen wissen, der Liebhaber hat aber mit feinem Empfinden den König bes Landes genannt, in dem man "maggebenden Ortes" dermalen ein besonders gutes Ber= ständnis für berartige "Beimatkunst" besitt.

Die Vorgeschichte Eulenspiegels, wie er zu dem wurde, was er der Welt war und ist, führt uns in ansprechender Weise Carlot Gottsried Reuling<sup>22</sup>) in seinem Drama "Der Retter" vor. Der junge Till kommt nach Schilda zur Zeit einer Seuche und rettet

<sup>21)</sup> Berlin, G. S. Mener. 39 S.

<sup>22)</sup> Berlin, E. Bloch. 125 S.

einer großen Anzahl Schildger und auch der Tochter des Bürgermeisters das Leben. Rachdem aber die Gefahr vorüber ift, er= wachen der Saf des heimischen Arztes, der Beig des Burger= meisters, dem um das verheißene Honorar leid ift, die Eifersucht bes Ratichreibers, beffen Braut, ein Spielmannstind, fich Till zugewendet hat; da sich berausstellt, Till habe sein Diplom nicht im römischen Reiche, sondern in Baris erworben, und er sei der Sohn einer der Bererei verdächtigen, in ungeweihter Erde bestatteten Schildaerin, "ber Alten vom Ulenhorst", setzen fie auch bei dem parteiischen und bornierten Richter durch, daß .. der Retter" verurteilt wird, am Branger zu stehen. Und da bas Bolt, bas anfangs auf feiner Seite gestanden hatte, erfährt, ber berühmte Arzt, ber ihm Rettung gebracht, sei ein "Biefiger", fucht es Till zu steinigen. Schon ist seine Braut von einem Steinwurfe getotet, auch er würde gewiß erschlagen - ba kommt die Nachricht, die Seuche sei neu ausgebrochen und der Bürgermeister felbst erkrankt. Till wird aus dem Salseisen befreit und foll den Bürgermeifter retten. Ja, fagt er, wenn Ihr mir die erschlagene Braut wieder lebendig macht. Und dabei bleibt er, nimmt dem Stadtnarren Rappe und Britiche ab und gieht, die Rappe wie eine Krone auf dem Saupte, die Britsche wie ein Szepter in der Sand tragend, in die weite Welt.

An die Kategorie der Sagen und Märchen lassen sich einige Stücke angliedern, deren Schauplatz in den Drient verlegt ist. Da ist eine "dramatische Sathre" "Bahrheit" von Fritz Krem= pien<sup>23</sup>), die in Samarkand spielt und uns zeigt, wie von zwei Bolkzbefreiern der, der die Massen belügt und ihnen Unerfülls bares verspricht, dauernden Ersolg hat, während der, der ihnen die Bahrheit sagt, erschlagen wird. Dem Sterbenden, der übrigenzsselber skrupelloz seine Braut belogen hat, rust auf seine visionäre Verkündigung einer wahrheitsfreundlichen Zukunst ein Bürger nach: "Schau nimmer erdwärtz, hoffnungsvoller Streiter, In Samarkand lügt Alles ruhig weiter." Eine ebenfalls satirische "Komödie" "Phrassen" von Franz Neubauer<sup>24</sup>) führt uns zuserst nach Indien, wo wir mit der trefslichen Einrichtung bekannt

<sup>28)</sup> Dresden, E. Pierson. 51 S.

<sup>24)</sup> Leipzig, R. Wöpte. 118 G.

gemacht werben, daß alle Leute einen falichen Buchel tragen muffen, weil der Sohn bes Königs einen echten bat, und bann in Begleitung bes alten herrn Ahasver nach "Bhrafien", einem Lande, in dem "das Wort" "ber Menge tonendes Erz" ift und ber "hl. Bureaufratius" herrscht. Gang marchenhaft ift auch bie Tragodie "Einer für alle" von Friedrich Dutmener 25), benn fie endigt damit, daß ein Oberft, der im Berlaufe eines Ronflittes zwischen Militärversonen und Livilisten einen Redatteur. weil dieser die Ehre des Regiments verlette, einfach niederschieft, vom Ariegsgerichte als Berbrecher "aus bem Ariegsbienst ausgestoßen und auf acht Sahre nach Sibirien verbannt" wird. Das Stud spielt eben in Samartand, also in bem barbarischen Rußland. In unsern Rulturstaaten wäre ein foldes Urteil wohl kaum möglich. Erwähnt sei schließlich noch bas Drama "Ananian" von Rurt Aram26), das die Lage der Chriften an der perfifch-turfischen Grenze und ihr Berhältnis zu Rurden und Moham= medanern schildert. Den Kern der Sandlung bildet ein Versuch des Titelhelden, die Christen von der Herrschaft der Ungläubigen zu befreien: als vikante Rutat icheinen die veranüglichen Reden. in denen sich der Rurdenfürst Mommedacha, der des Ananian Weib vergewaltigt hat, über dieses Thema der Genotzüchtigten und ihrem Gatten gegenüber ergeht.

## IV.

Den größten Kaum nimmt natürlich der Rest unseres Materiales, besonders das in der Gegenwart spielende Konversationsstück ein. Da gibt es Aktualitäten und Tendenzstücke, Bolksstücke und Dialektstücke, zur Schablone erstarrte Hinterhausstücke und Arbeiterstücke, Stücke für katholische und Stücke für evangelische Bereine, Stücke für Turner "mit Reigen und Stabübungen" und Stücke für Stenographen — nur an Stücken mit Talent ist entschiedener Mangel.

Einen "Chinafrieg" mit dem Untertitel "des Verbrechens Sühne im Reiche der Bezopften" hat Ernst Wilbe1) geschrieben,

<sup>25)</sup> München, Staegmenr. 124 S.

<sup>26)</sup> Dresden, E. Pierfon. 98 S.

<sup>1)</sup> Halberstadt, Selbstverlag. 13 S.

ein leibhaftiges Burenstud ("Elizabeth te Windel") Georg Seeger2), als ein .. Mene Tetel ber Spiel- und Mordhölle Monaco" bezeichnet sich "Der Traum des Fürsten von Monaco"; Drama von Josef Morgenftern3), und "Der Räuber Kneifil" nennt 3. v. Terherdi4) eine Bosse, in der ein Redakteur einen läftigen Besucher, um ihn loszufriegen — als den Räuber Kneißl perhaften läft! Rur fern ab von allem, was irgendwie mit Boefie im Zusammenhang steht, darf man die Tragodie , Gottfried Egin= hart" pon Billibald Gonmart's) nennen, einen "Ritterstiefel" ersten Kalibers. Da gibt es Zimmer in Ritterburgen und Rellerverließe, ein geraubtes Grafenkind, das sich dann in die eigene Schwester verliebt, und Röhler, die eigentlich Reichsgrafen find. Mit ber Rittersgattin Frene möchte man dem Autor und bem Berleger (E. Bierson) zurufen: "D, Gure . . . Tat! Sie macht mich schaubern. Der Ginn versagt mir bas Berfteh'n ber Dinge. Ich such' vergebens nach dem Zweck der Tat." Nur an dieser Stelle möchte ich auch der gahlreichen "Beihnachtsmärchen" und "patriotischen Festspiele" gedenken, die immer um die Zeit gewisser "Gedenktage" wie Bilze aus dem Boden schießen, aber, um bei dem Bilde zu bleiben, meist in die Kategorie der "ungenießbaren" gehören.

Einen ganz besonderen Literaturzweig bilden die Dramen einzelner katholischer Berläge. Da gibt es historien, wie "Theodora von Alexandrien", "christliches Schauspiel" von Ferd.
Bannenberg 6), und "Bom Kampf zum Sieg" oder "Flora die Märthrin" von Rudolf Grein<sup>7</sup>), in denen die "Schaudertaten" der krassesten Naturalisten überboten werden. In dem ersten Stücke wird die christliche Jungfrau Theoroda nehst zwei christlichen Jünglingen vor unsern Augen verbrannt und eine ganze Familie sukzessied zum Christentume bekehrt, das zweite sührt das Marthrium der Geschwister Laurentius und Flora vor, welch lestere den Löwen, die man während des lesten Auszuges schon

<sup>2)</sup> Augsburg, Lampart u. Co. 127 S.

<sup>3)</sup> Basel, Selbstverlag. 24 S.

<sup>4)</sup> Speher, Jäger. 16 S.

<sup>5)</sup> Dresben, E. Bierfon. 114 G.

<sup>6)</sup> Trier, Paulinus-Druderei. 126 S.

<sup>7)</sup> Baderborn, Bonifazius-Druckerei. 80 G.

verlangend brüllen hört, vorgeworfen wird. Gehr lefenswert ift das Schausviel "die Lourdes Grotte" oder "die wunderbare Beilung eines blinden Mädchens" von C. Otto Megler.8) Bor unfern Augen wird ba ein blindes Mädchen, bas fleifig zur Maria betet und das zur Grotte in Lourdes mallfahrtet, sehend. fo daß felbst der aufgeklärte (pfui!) Bürgermeister bekehrt wird. der in freilich arger Verkennung der Borniertheit so vieler unserer Reitgenoffen erklärt hatte: "In unfre Reit paft diefer Aberglaube schon gar nicht mehr herein." Den Gipfel der Abge= schmacktheit aber stellen wohl die Dramen des Herrn .. Reftors der höheren Schule zu Köln-Chrenfeld" Jakob Subert Schüt und die des Jesuitenpaters Rit. Simeon bar, die im Berlag der Bonifaziusdruckerei in Vaderborn erschienen find ("der franke Ontel und seine Reffen", "die Räuber" oder "Gottes Bege find wunderbar". "Ibig der Bucherer", "Römische Altertumer". "Ddero der Renegat", "der Bibabu in Bechheim", "der Doppelspieler", "Ewig jung und ewig schön"), Räuber= und Ritterstücke und die plattesten Schwänke, gelegentlich mit einem Einschlage falscher Erbauung oder richtiger Spekulation auf gewisse Instinkte der Massen.

Ein würdiges Gegenstück zu dieser "katholischen" Dramatik bildet das mit Benugung der 1869 von Wilhelm Schum heraussgegebenen Chronik des Pastors Daniel Ludwig versaßte "historische Volksstück" "Dachwig im dreißigjährigen Ariege" von Julius Bothfeld.<sup>9</sup>) Der Versasser ist ein protestantischer Tensbenzdramatiker. Die Schweden und die protestantischen Pastoren sind Engel, die Kaiserlichen und die Jesuiten Teusel und einsgestreute Anmerkungen zum Text machen auf die "Frelehren"

bes Katholizismus noch besonders aufmerksam.

Sozialistische Propaganda betreiben Ernst Däumig in einem Drama "Maiseier"<sup>10</sup>), Ernst Preczang in dem Einakter "Der versorene Sohn"<sup>11</sup>) und wohl auch Berthold Schröber in der dramatischen Szene "Arbeiterlos"<sup>12</sup>) und dem Schwank "Pump=

8) Baberborn, Bonifazius-Druderei. 56 S.

<sup>9)</sup> Langensalza, Deutsches Drud- und Versandthaus. 71 G.

<sup>10)</sup> Berlin, Vorwärts. 31 S.

<sup>11)</sup> Berlin, Vorwärts. 32 S.

<sup>12)</sup> Berlin, A. Hoffmann. 10 S.

genies". <sup>13</sup>) Auch ein Einakter von Franz Grundmann "Ebelwild" <sup>14</sup>) kann hieher gerechnet werden. Aber bei aller Klarheit ber Tendenz wird doch die Grenze des guten Geschmackes nirgends überschritten. Nicht das Gleiche kann man von den Werken ber antisozialistischen Gegendichter behaupten. In einem Schauspiel "Die Friedenseiche" läßt Frau Marie Brugger<sup>15</sup>) sogar die Umftürzler ein regelrechtes Attentat auf den deutschen Kaiser verhandeln. Die Verlagsbuchhandlung (E. Pierson) meint freilich in einem dem Rezensionsexemplar beigelegten Entwurf einer "Kritif", das Stück empsehle sich "besonders für Vereinskreise zur Feier patriotischer Fest- und Gedenktage!" Die "vaterlandslosen, autoritätzseindlichen Koten" könnten übrigens hiemit ganz zusrieden sein, denn "die Anhänger der reichs- und kaisertreuen Ordnungspartei" sind von der Versasserin als die absoluten Joioten geschildert.

Arbeiterstreiks behandeln "Die Bergessenen" von Armand Brobh<sup>16</sup>), "Hagenow und Sohn" von Johannes Gaulke<sup>17</sup>) und "Ragna" von Ernst Sedlac.<sup>18</sup>) Das interessanteste ber gesnannten Dramen ist das erste, obwohl die Figur eines Arbeiterschinders, der durch seinen "rücksichtslosen Egoismus" die einzelnen Glieder der "Menschheit von heute" veredeln will, wenig glaubhaft ist. In all den erwähnten Stücken sind es äußere Zufälligkeiten, die den Streik zum Ausbruch bringen, äußere Zufälligkeiten, die eine etwaige, scheinbare Lösung vermitteln.

In die Kategorie der Arbeiterstücke gehört auch "Entehrende Arbeit" von Erich Larsen. 19) Die Heldin des Dramas strebt mit aller Macht aus dem Arbeiterstande heraus, da sie ihn für alle Roheit und für allen innern und äußern Schmuß, der sie umgibt, verantwortlich macht, wird Verkäuserin in einem Geschäft und bestimmt auch ihren Bräutigam, eine Schreiberstelle anzu-

<sup>18)</sup> Berlin, A. hoffmann. 22 S.

<sup>14)</sup> Friedland i. B., Berlag des "Rübezahl". 28 S.

<sup>15)</sup> Dresben, E. Bierfon. 66 G.

<sup>16)</sup> Eberswalde-Berlin, Jungdeutschland. 102 S.

<sup>17)</sup> Berlin, S. Cronbach. 91 S.

<sup>18)</sup> Reichenberg, Deutsches Literar-Bureau. 83. S.

<sup>19)</sup> Dresben, G. Bierfon. 146 G.

streben und anzunehmen. Wir ersahren aber nicht einmal, ob der Bersasser den Titel "entehrende Arbeit" ernst oder ironisch meint, ob er Ladnerinnen und Advokatenschreiber für moralisch höher stehend erachtet als Metallarbeiter, geschweige denn, daß die weitere dramatische Entwicklung des Stückes auf dem Gegensaße dieser Arbeitskategorien beruhte.

Bom Arbeiterstück hinüber zu den Justigdramen leitet "Fiat justitia!" von Gaubeng Sparagnapane.20) Das Stud flingt in einem Fluch eines Schloffergehilfen gegen die Suftigbehörden als die Mörder seiner Mutter aus. Der junge Mann hat nämlich für die Zwecke der sozialistischen Sache die Rirchenkasse beraubt und das gestohlene Geld im Raften seiner Mutter verstedt. Die Mutter wird baher nach ber Entbedung mit ihm verhaftet und infolge der Aufregung erliegt die ohnedies herzleidende Frau einem Schlaganfalle. Sa, da hätte halt der junge Mann felbst recht= zeitig an das Bergleiden seiner Mutter benten follen. Gegen Rustizirrtumer und insbesondere gegen die Todesstrafe als solche richtet sich Eduard Eggerts Drama "Gerechtigkeit"21), aber die einzelnen Fragen sind nicht aus dem Innern heraus, sondern mittels lauter äußerer Momente behandelt. Ein gang mertwürdiges Stud ist das Schauspiel "Die irdische Gerechtigkeit" von Frang Saas.22) Es ist feine "Satire" auf die Mangel ber Suftigpflege, es ift hiefur zu ernft und - leider zu mahr. "Wahr" nicht in dem Sinne, daß das Ganze irgendwo so geschehen sei, ober daß die irdische Gerechtigkeit immer ober auch nur gewöhnlich folche Erzesse und Miggriffe begehe, wie sie hier ge= schilbert sind. Aber mahr in dem Sinne, daß wir nirgend die Empfindung bekommen, derlei sei unmöglich, vielmehr alles aus den Schwächen und Fehlern der menschlichen Ratur und der menschlichen Institution beraus in furchtbar glaubwürdiger Weise entwickelt wird. Dies oder jenes haben wir geradezu hier oder dort schon miterlebt, wie 3. B. das blödfinnige Gutachten der Sachverständigen im Schreibfache, bas frivole Spiel bes Staats=

22) Zürich, C. Schmidt. 109 S.

<sup>20)</sup> Dresben, E. Pierson. 79 S.

<sup>21)</sup> Stuttgart, Streffer und Schröder. 164 S.

anwalts mit dem Ritualmordmotiv und das Drängen einer "politischen" Bartei auf Bollzug eines Todesurteiles. Und daß man einen Menschen wegen Beleidigung eines Mitaliedes bes regierenden Berrscherhauses verhaftet, in Anklage versetzt und ver= urteilt, weil er eine galante Attacke gegen seine Frau mit einem Faustschlag erwidert hat, ohne sich darum zu fümmern, daß der Attadierende burch einen Ehrfurchtsparagraph bes Strafgesetes in besonderer Beise geschütt wird, bas hatte man in einem ber Staaten, in denen es folche Ehrfurchtsparagraphe gibt, gewiß schon erlebt, wenn nicht die Tugend der Bringen in Berbindung mit der Nachsicht der Chemanner derlei Berwicklungen von vornherein ausschlösse. Daß aber, wenn eine berartige Komplifation benn boch einmal irgendwo einträte, fich ein Staatsanwalt fände, der der größern Sicherheit halber auch gleich eine zweite An= flage wegen irgend eines andern Deliftes bei ben Sagren berbeigoge, und ein Vorsitzender, der dem Angeklagten und seinem Ber= teidiger verbote, über das zu reden, was dem Faustschlage vor= herging, das scheint leider so wenig unglaubwürdig, wie daß die arme Frau, die zuerst Recht und bann wenigstens Gnade für ihren schuldlosen Gatten sucht, schlieflich schwach wird und die eigene Schuldlosigkeit verliert. Das alles entspricht eben so gang ber Natur bes Menschen.

Im Zusammmenhange mit diesen "Justizstücken" sei auch eines historischen Dramas gedacht. W. A. Paaps "Königs-recht"23) behandelt den berühmten Rechtsfall des Müllers Arnold in Pomerzig, den die Gerichte alle seine Prozesse verlieren ließen, und dem dann König Friedrich selbst das Recht sprach, durch diesen Machtspruch der Form nach das Recht verlegend, um ihm dem Wesen nach zum Siege zu verhelsen. Es ist ein prächtiges Buch, das Paap geschrieben hat, vielleicht ein mittelmäßiges Drama im Sinne der Astheten, aber ein Stück, geeignet, die stärkse Wirkung auf ein nicht völlig versumpstes Publikum zu üben, ein Stück, voll warmen, schönen Hasses gegen die Juristerei und gegen das römische Recht, das unsere ganze Entwicklung vergistet hat und bessen Gestank noch heute die Gespebung und den

<sup>28)</sup> Minden, J. C. C. Bruns. 186 S.

allgemeinen Rechtsssinn durchseucht, und dabei so geschickt gemacht, daß wir über all dem herrlichen Wahren, daß auch noch auf unsere heutigen Verhältnisse paßt, gern übersehen, daß es eigentslich in einer Apotheose der Kabinettsjustiz gipfelt.

Das Erbe des Naturalismus verwalten bermalen die Dramatiker des Hinterhauses. Aber sie sind schlechte Verwalter und ichlechte Dramatifer. Db wir "Bertha" von Rurt Gun= ther 24), "Freie Liebe" von Arthur Kohlhepp 25), "Die Ber= berbin" von Mar Kreter26) oder das "Bolksstück" "Liebe" bon Frang Schamann 27) hernehmen, immer haben wir benselben Versonalstand mit kleinen Modifikationen, die kupplerische oder doch unachtsame Mutter, die leichtsinnige und die brave Tochter, den braven Arbeiter oder Buchhalter, der die leicht= finnige Tochter liebt oder geliebt hat, und den jungen Lebemann, zu dem fie Beziehungen unterhält. Die fräftigsten Barianten find bei Schamann zu finden. So. daß die Mutter Reralweib und Betschwester ist und die unzüchtigen Szenen mit Gebeten begleitet, daß die Tochter im ersten Att ihren Liebhaber nächtlicherweile durch das Schlafzimmer der Mutter führt, und im letten Aft als venerisch erkrankt in das Spital überführt wird. Sehr originell ift auch, daß die "Damen" der Familie zu jedermann "ferbus" oder doch "servus" sagen. In die Kategorie der Hinterhausstücke schlägt einigermaßen auch Philipp Langmanns Drama "Korporal Stöhr".28) Wenn ich nur wüßte, warum der junge Stöhr, ber Ordnung im Sause Stöhr macht, gerade Korporal sein muß? Bloß damit man begreift, weshalb er so lange weg war? Oder hat aar der militärische Geist ihn davor gerettet, auch so zu werden, wie die andern Familienglieder? Oder ist es speziell die Korporalswürde, die ihn befähigt hat, mit dem verfluchten Zivil fertig zu werden?

Aus der Gruppe der "Künstlerstücke" seien nur genannt die Schauspiele "Frau Julie Niendorf" von Eugen Herbert

<sup>24)</sup> Dresden, E. Bierfon. 19 G.

<sup>25)</sup> Wien, M. Berles. 109 S.

<sup>26)</sup> Berlin, Fischer und Franke. 162 S.

<sup>27)</sup> Wien, Wiener Berlag. 133 G.

<sup>28)</sup> Stuttgart, J. G. Cottas Nachfolger. 127 S.

(Musit) 29), "Leidenschaft" von Sans Seide (Malerei) 30) und "Abgott Mann" von Mari (?) Sontoneff31), die "Tragi= fomödie" "Tota mulier" von Kurt Holm32) sowie die "Dorffomodie" "Die Schauspieler" von Julius Jasomir (Theater).33) Much bas wirfungsvolle Drama "Der Sternquder" von Georg Reicke kann man hieher rechnen.34) Rudolf Rittner hat ein Schauspiel "Wiederfinden"35) geschrieben, das ich gerne gut finden möchte, wenn ich könnte. Das Stud spielt in der Bobeme ,einer mittleren Provingstadt", die ersten Afte in den reservierten Räumen eines Restaurants, der dritte in dem Boudoir der Chanteuse Else Doldner, die dort eine Art Brautnacht mit dem eben wiedergefundenen Jugendgespielen, dem Komponisten Wolfgang hartmann, feiern will. Die Bummelwite, aus denen die erste Sälfte des Studes zusammengebraut ift, kann man allenfalls noch lächelnd hinabwürgen, später aber, da sich die Sache fen= timental gestaltet, Elschen immer kindlicher und "versonnener" wird und der große Mime Wolfgang Hartmann, den der Autor in ein Komponistenfell eingenäht hat, anfängt, die Bemutstifte zu öffnen und in der Charafterschublade herumzuframen, wird die Sache unverdaulich. Wir werden mit Wolfgang verstimmt, daß Elschen dem nächtlichen Besucher ihr vierjähriges Töchterlein porstellt, und wenn dann der frühere Liebhaber, der noch den Sausichlüffel hat, an die Ture zu trommeln beginnt, und Bolf= gang sich entfernt, ohne von der angebrochenen Brautnacht weiter Gebrauch zu machen, bedauern wir lebhaft, ihm nicht schon ahnungsvoll vorausgeeilt zu fein.

Einen dramatischen Dichter hat zum Helben Georg Hirschfelds Komödie "Der junge Goldner".36) Das Stück ist gleich "Ugnes Jordan" ein in fast ausschließlich jüdischen Kreisen

<sup>29)</sup> Wien, Wiener Berlag. 79 S.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Schwerin, F. Bahn. 79 S.

<sup>31)</sup> Dresben, E. Pierson. 82 S.

<sup>32)</sup> Dresden, E. Pierson. 18 S.

<sup>33)</sup> Leipzig, R. Wöpke. 144 S.

<sup>34)</sup> Berlin, S. Cronbach. 30 S.

<sup>35)</sup> Berlin, P. und B. Caffirer. 232 S.

<sup>36)</sup> Berlin, S. Fischer. 232 S.

spielendes Milieustück. Der Konsslikt, der daraus entsteht, daß der Direktor des neuen Nationaltheaters das Stück des jungen Goldner sür die Eröffnungsvorstellung annimmt, der Vorsigende des Theatervereines aber dieses Projekt aus persönlichen Gründen bekämpst, erweckt ansags unser Interesse. Dieses erlahmt aber schließlich, da alle Beteiligten energielos dem auf sie geübten Drucke nachgeben, und es wird auch dadurch nicht neu belebt, daß der junge Goldner bei dem Bankett nach der Eröffnungsvorstellung eine polemische Rede hält, denn deren Kritik nimmt uns ein "Leutnant v. Pillnig" zutressend mit den Worten weg: "Jott, das könnte doch viel besser jemacht werden."

Ein "Rünstlerdrama" ist auch Mar Drepers Drama "Der Sieger". 37) Wie sein Brobekandidat ift es aber auch ein Drama der Gesinnungstüchtigkeit. Nur svielt bier die Gesinnungstüchtigfeit nicht unter den Gymnasiallehrern, sondern unter den Bildhauern. Bei den Lehrern besteht die Gefinnungstüchtigkeit darin, daß sie in der Schule die Darwinsche Theorie vortragen, bei den Bildhauern aber darin, daß fie feine Auftrage - von Sof annehmen, da man ihnen dort darein redet und dann die fünstlerische Freiheit behindert ift. Der Seld ist ein umgekehrter Probefandidat an Gefinnungstüchtigkeit. Anfangs freilich, ba wirft er auch einen wirklichen Geheimrat, der ihm einen Auftrag vom Hofe bringt, hinaus, wie das so bei den gesinnungstüchtigen Bildhauern üblich ift, aber wie er entdeckt, daß seine Frau mehr kann als er, daß er überhaupt kein Könner ist, da will er weniastens im äußern Erfolg "der Sieger" fein über die Andern. Ginftmals hatten er und sein Freund mit Verwendung eines Dolches "Blutsbrüderschaft" gemacht, mit dem Dolche hat er sich schon einmal töten wollen, aber der Freund hat ihn ihm wegge= nommen und er hat versprechen muffen, daß er fich nie anders als mit dem Dolch "abmurken würde"; der Freund würde ihm aber den Dolch nur geben, "beispielsweise, wenn er seine Runft verraten hatte". Nun hat er fie verraten und der Freund schickt ihm auch den Dolch. Er aber hangt den Orden, den er für die "Sofarbeit" erhalten hat, an den Dolch.

<sup>87)</sup> Berlin, G. S. Meyer. 199 S.

In die Rategorie der "Erfinderdramen" gehören "Das große Leben" von Franz Evers38), "Im Strandfrug" von Alfred Balter 39) und "Der tote Buntt" von Sieafried Robert Nagel. 40) In bem ersten Stud handelt es fich um eine Flugmaschine, in bem zweiten um einen Schwimmapparat und in dem dritten um irgend eine Maschine für den Fabriksbetrieb. Alle drei Erfinder gelangen eigentlich an den "toten Bunkt"; der erste, indem er abstürzt, da er sich nach Jahren der Abstinenz wieder dem Alfoholgenuß hingegeben hat (Donnerstag) und daher beim Aufstieg (Sonnabend) die "große Schraube vergessen" hat und "da= neben griff" (langer Rater bas); ber zweite, indem er ertrinkt, gerade da seine Frau im Begriffe ift, ihm durzugeben: der dritte, indem er eben in seiner Erfindung sowie in seiner Liebesange= legenheit nicht vom Flecke kommt. Um schlimmsten ist eigentlich der dritte daran, denn es gelingt ihm zwar endlich, den "toten Bunkt" in der Erfindungs= und der Liebesfache zu überwinden, aber, nachdem er, der arme Mechaniker, die Fabrikantentochter geheiratet und die Fabrit übernommen hat, betrügt ihn die Beliebte trop ihrer Liebe und die Fabrik geht zu Grunde trop seiner genial ersonnenen Maschine.

Aus der Schar der "Bolksstücke", mit welcher Marke meist die blödsinnigsten Stücke bezeichnet werden, heben sich vorteilhaft hervor "Die beiden Müllerskinder" von Paul Kindschi<sup>41</sup>), eine schlichte, einsache Arbeit, und "Betterleuchten", ein "Lebensbild aus Deutschöhmens Bergen" von A. J. Kondorser<sup>42</sup>), das zwar ein stark zugespitzes Tendenzstück ist, aber gesunde Ansichten mit Geschied und ohne Bordringlickeit und Unduldsamkeit vertritt. Nach "Heimstuck" riecht Fritz Stavenhagens "Niederbeutsches Bolksstück" "Jürgen Piepers". As) Es ist aber eines jener ärgerlichen Stücke, deren Handlung nur von der absoluten Borniertheit der Handelnden lebt. Jürgen Piepers, ein reicher

<sup>38)</sup> Leipzig, Kreisende Ringe. 140 S.

<sup>39)</sup> Dresden, E. Pierson. 73 S.

<sup>40)</sup> Dresden, E. Pierson. 70 S.

<sup>41)</sup> Narau, H. R. Sauerländer u. Co. 42 S.

<sup>42)</sup> Wien, C. Thiel. 93 S.

<sup>43)</sup> Hamburg, A. Harms. 165 S.

Bauer, sucht die Heirat seines Sohnes mit einem armen Mädchen zu hindern und Dank der Stupidität der beiden und den vom Autor beigestellten Zufälligkeiten, Todesfällen und Mordtaten, gelingt dies auch vier Akte lang, bis endlich nach einem Mordeversuch des Baters an dem Sohn und dem Selbstmorde des Baters der Ehe des jungen Piepers mit der durch einen Mord des Baters zur Witwe gewordenen Geliebten nichts mehr im Wege steht!

Ms "Bearbeitungen" vorhandener Dichtungen sind zu nennen: "Friedemann Bach" von Horst Waldheim44) nach bem gleichnamigen Roman A. E. Brachvogels, "Lichtenstein" von Rudolf Loren345) nach Hauff, "Lingia" von Emil Bohl46) mit freier Benutung des Romanes Quo vadis von S. Sienkiewicz und "Ahasver in Rom", ein fünfaktiges Drama, auf das Julius Sorft47) recht "geschickt" Samerlings Dichtung mit tunlichster Beibehaltung ihrer Worte "zusammengestrichen" hat. Literarisch= satirischen Charafter bat "Bachsmann als Erzieher", ein "Seitenstück" von Baul Andreas48), in dem sich der Autor dagegen verwahrt, "daß die Flachsmänner, Franz Moore und Mephistos den Inpus des deutschen Erziehers und Schulmonarchen ausmachen": ferner "Fastnachtsfreuden ober die Stiefzwillinge". "ber Komödie Johannisfeuer von Hermann Sudermann II. Teil" von "Sermann Nordermann49), ein satirisches Nachspiel, beffen Pointe darin besteht, daß Trudchen, die Georg v. Sartwig ge= heiratet hat, und das Beimchen, mit der er sich unmittelbar vor ber Hochzeit vergangen hat, zu gleicher Zeit "Stiefzwillinge" hefommen.

Aus der großen Menge der übrigen Stücke möchte ich nur noch einige wenige hervorheben. Frank Wedekinds "Marquis von Keith"<sup>50</sup>) und die "Komödie" "Der Leibalte" von Lothar

<sup>44)</sup> Berbft, C. Luppe. 104 S.

<sup>45)</sup> Halle, L. A. Kämmerer. 123 S.

<sup>46)</sup> Stuttgart, Katholische Vereinsbuchhandlung. 118 S.

 <sup>47)</sup> Hamburg, Verlagsanstalt. 150 S.
 48) Walbenburg, C. Melger. 21 S.

<sup>49)</sup> Dresden, E. Bierson. 45 S.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) München, A. Langen. 189 S.

Schmidt<sup>51</sup>) haben anläßlich ihrer Aufführung von sich sprechen gemacht. Ersteres führt uns im Rahmen von Klein-Jar-Paris ein Bruchstück aus dem Leben eines Hochstaplers vor, ohne die Hossprungen zu ersüllen, die der Name Wedekind in uns erweckte. Schmidts Komödie wurde an der Berliner Sezessionsbühne gegeben, hat aber gar nichts "Sezessionistisches" an sich, ist vielemehr das richtige Philisterlustspiel: Dem Philister werden Philister vorgeführt, daß er über sie lachen und sich einbilden kann, er sei kein Philister, in der Mitte der Handlung aber steht ein "sympathisches" Paar, das alle äußern Alluren der Richtsphilisterhaftigkeit hat und sich schließlich kriegt. Über dem ganzen Stücke liegt ein schlechter Geruch, den der Kosename des Liebhabers, der quondam "Leibbursche" des Gatten der "kleinen Frau" war und daher der "Leibalte" genannt wird, ausdünstet.

In einem gemiffen innern Zusammenhange miteinander stehen die "Christnachtstragodie" "Und Friede den Menschen" von Ludwig v. Ficker 52) und das Schauspiel "Ofterglocken" von Baul Remer. 53) Wie in feinem Drama "Gundenkinder" wendet sich Ficker auch in seiner "Christnachtstragodie" gegen die durch Bertreter des Klerus propagierte Ansicht, daß die uneheliche Geburt den unehelich Geborenen einen Matel aufdrücke. Dasfelbe Thema behandelt Remer in seinem Einafter. Auch hier bas arme Mädchen, das, von zartfühlenden Menschen betreut, des Tages harrt, ber ihr Mutterglud und Schande bringen foll, auch bier bas brutale Eingreifen eines engherzigen Geiftlichen, nur bak der "Briefter Gottes", der bei Ficker ein katholischer Pfarrer ift, dem Berliner Schriftsteller natürlich ein protestantischer Zelot ift. Den Borzug scheint mir entschieden Remers Dichtung zu ber= dienen. Sie ift einfach, ohne jede Bühnensensation, und boch voll Stimmung, Poefie und Religiofitat bes Bergens.

Eine eigentümliche Erscheinung der legten Jahre, offenbar durch Sudermanns "Morituri" angeregt, bilden die sogenannten "Einakterzhklen", meist nur lose zusammenhängende Einakter, unter einem oft ziemlich gesuchten Titel zusammengesaßt. Als

<sup>51)</sup> Berlin, 2B. Spemann. 137 S.

<sup>52)</sup> Linz, Österreichische Berlagsanstalt. 98 S.

<sup>53)</sup> Berlin, Schuster und Löffler. 59 S.

folche find zu nennen "Gündige Rechte" von Albert Sieber 54), "Berabichiedet" von Leopold Feler55), "Frelichter" von Elisar v. Kupffer56), "Schwüle Rächte" von Leo Leng. 57) Gang anderer Art find die "Zwischenspiele in Bersen" von Q. Mane 58) ("Der Garten", "Rolombine", "Blind", "Am Marmorbrunnen".) Sie find so garter Art, daß man taum ihren Inhalt berichten fann. Ein Chemann, der nach zehn Jahren der Che erst aus einem Geftändniffe feiner Frau, daß fie ichon früher einmal im Garten ber Liebe lustwandelte, entnimmt, fie fei weniger Steinbild, als er geglaubt hatte, und daher nun den Bersuch machen dürfte, "ben Schluffel zu bem Gartentor" zu finden; ein Bierrot und ein Harlekin, die mitten in der Trauer um die eben verstorbene Rolombine - eine neue Rolombine erblicken und sich ihr sofort huldigend neigen; ein Mädchen, das einen franken Blinden liebt, um ihn glücklich zu machen, sich für ihre Rivalin ausgibt und ihm alle Liebe erweist, die ihm jene versagt: ein Anabe und ein Mädchen, die am Brunnenrande sigen; — alles nur ein rascher, flüchtiger Sauch, aber ein flüchtiger Sauch, der von Blumen und Schönheit kommt.

Ich möchte meine Revue nicht schließen, ohne der zwölf dramatischen Stizzen zu gedenken, die A. Hauschner<sup>59</sup>) unter dem Gesamttitel "Frauen unter sich" bescheiden als "Gespräche" bezeichnet hat. Sie sind aus schönen Empsindungen heraus aus Grund seiner Beobachtung mit kräftiger Sicherheit und satirischer Schärse geschrieben. Wenn ich die Dramolets "Sittlichkeit", "Kunst", "Jugend" und "Treue" besonders hervorhebe, so geschieht es nicht, um die andern zurückzuseßen. Mit der gleichen Annahme können ja auch jene mich entschuldigen, deren Dramen ich in dieser überschau gar nicht genannt habe.

<sup>54)</sup> Dresden, E. Pierson. 63 S.

<sup>55)</sup> Dresden, E. Bierson. 146 S.

<sup>56)</sup> Berlin, E. Ebering. 88 S.

<sup>57)</sup> Dresden, C. Reißner. 145 S. 58) Wien, Wiener Verlag. 62 S.

<sup>59)</sup> Dresden, C. Reigner. 211 S.

# Register.

## I. Personenverzeichnis.

#### 1. Autoren.

Auerbach II. 138.

Aben, Esra II. 258. Achim von, Arnim II. 284. Abamus I. 137 f., 333; II. 287. Aberer I. 163, 164. Adler I. 176 f. Aischulos I. 211f., 267; II. 1, 6. Marcon I. 177 f. Alten II. 332. Althof II. 156, 157. Andreas II. 348. Andrea, Johannes II. 226. Anger II. 318. Anzengruber I. 237 245, 272, 348; II. 76, 138, 239, 249. Aram II. 338 Archippus II. 141, 142. Aristophanes I. 351; H. 5. Aristoteles I. 247. Aftruc II. 258. Athenäus II. 4. Athenagoras II. 2.

Augiers I. 237; II. 203, 204. Жар II. 227, 228. Bahr I. 55, 56, 74 f., 170f., 223f., 259, 262, 263, 328 f., 344 f.; II. 309. Baldus II. 227. Bannenberg II. 339. Bartels II. 329. Bataille II. 153. Bauer, Ludw. II. 290. Bauernfeld II. 9. Baumberg II. 296. Banle II. 229. Becque 170, 229 f., 237; II. 247, 248. Beer II. 303. Belasco II. 96. Benbel II. 290. Benedig I. 113; II. 130, 273.Benkendorf II. 317.

Benoit de St. More II. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bernard II. 313. Bernstein I. 123. Berr II. 160. Beyerlein II. 250 f. 266. Bienenstein II. 295, 309. Bierbaum I. 337, 341. Bilhaud II. 245. Bilbaut I. 113 f. Birch=Pfeiffer I. 245; II. 21. Birnbaum II. 318. Birndt II. 306. Bisson II. 257, 258. Björnson I. 69, 282, 283, 293 f.; II. 41, 60, 61, 108, 109, 297. Blumenthal 14, 81, 109 f., 123, 124, 180, 181, 234, 321; П. 31, 49, 100, 101, 131, 132. Boccaccio II. 12, 14, 142. Bodenstedt I. 341. Bothfeld II. 340.

Bracco I. 256 f., 271; II. 304. Brachvogel II. 348. Brand II. 3, 185, 315, 316. Breistn II. 307. Bret Sarte II. 18. Brobn II. 341. Brümmer II. 322. Brugger II. 341. Buchanan II. 235. Buchner II. 313. Bulthaupt I. 98. Burain II. 145, 146. Burchardt, Jakob I. 48. Burte I. 202. Buffon II. 200. Byron I. 17, 92.

Calberinus II. 227. Calderon I. 71, 176 f., 302. Camoëns II. 142. Capus I. 320; II. 114 f., 202. Carré I. 113 f. Cassiodorus I. 188, 204.Caumont II. 322. Cavalotti I. 163 f. Cavault II. 145, 146. Carton II. 11, 16. Chapman II. 10, 11. Chaucer II. 11, 12, 14, 15, 16. Cicero I. 47. Collins I. 101. Coras I. 306. Cornelius Repos I. 47. Coja II. 322. Costa I. 275. Courteline I. 343; II. 255, 304.

Däumig II. 340. Dahl I. 143, 144. D'Annunzio II. 218 f. 305. Dares Phrygius II. 11, 12. 13. 15. Darwin I. 192, 201. Daudet I. 116 f. Davis II. 254 f. Dehère II. 160. Dehmel II. 331. Delbrüd II. 323. Delius II. 329. delle Grazie I. 182 f., 316f.; II. 148f., 175, 181, 182, 202. Delmar II. 317. 258; Dickens I. 101, II. 97. Diftus II. 10, 12. Dion, Chrysoftomus II. 4. Dörmann I. 273, 274; II. 310. Dreyer I. 109 f., 144, 145, 165, 166; II. 64, 346. Du Cange I. 189. Dukmener I. 346; II. 338. Dumas d. A. I. 235; II. 196, 203. Du Meril II. 184. Dunger II. 10, 13. Durantis II. 227.

Ebner-Sichenbach I.162, 163. Eger II. 331. Eggert II. 342. Eichenborff I. 13. Eifenfath II. 305. Eifert II. 332. Eitner II. 10. Elbogen I. 123.

Elieser ben Hyrcanos II. 261.

Empedokes I. 201.

Engel I. 264 f.

Ephraim I. 163, 164.

Erdmann I. 230.

Erler II. 318.

Ernft I. 118 f., 256 f., 302; II. 37, 63, 94 f., 114, 121.

Eulenburg II. 335.

Euripides II. 1 f., 141.

Evers II. 320, 347.

Waber I. 144. Faldenberg II. 329. Febern II. 308, 319. Feld II. 145, 146. Felix I. 342. Kernandes II. 292. Ferriar I. 5. Fider II. 349. Fischer G. II. 323. Fischer, Rud. II. 69. Fitger II. 74. Fleischer II. 322. Florentini II. 117. Florenz II. 22, 23, 307. Formaglinis II. 227. Freund I. 264. Fulda I. 1, 6, 44 f., 68, 122, 145, 235, 347; II. 47, 148, 225 f., 310.

Galbós II. 303.
Ganghofer II. 127, 190 f.
Gans-Bachmann, Abele
II. 286, 310.
Gans-Ludash I. 130 f.;
II. 126 f.
Gardse II. 236.
Gardonhi II. 137, 138.
Gaulfe II. 341.
Gelber II. 16, 17, 18.

Gellius I. 47. Gervinus II. 118. Geude II. 325, 326. Girndt II. 322. Goethe I. 90, 91, 146, 155, 156, 247, 249. 250, 253, 272, 273, 302, 343, 345, 348; II. 8, 38, 45, 72, 139, 140, 158, 183, 265, 266, 293, 294, 318, 333. Goette II. 321. Conschorowski II. 185. 314. Gorfij II. 167 f. Gogmark II. 339. Gottschall II. 265. Graaff II. 48. Grazzini I. 308. Gregor II. 319. Gregorovius II. 284. Grein II. 339. Grillparzer I: 86, 87, 91, 129, 156, 157, 327, 350; II. 72, 158, 159, 190, 200. Grimm П. 117. Grundmann II. 289. 310, 341. Guido de Colonna II.

Saas II. 330, 342. Sadländer I. 243. Habbon = Chambers II. 272 f. Hagen II. 323. Halbe I. 145, 237, 251 f., 348 f.; II. 214 f., 310.

12, 13, 15, 16.

Guillemand II. 160.

Günther II. 344.

335.

Gumppenberg II. 320,

Gutfreund II. 288, 310.

Halm, Alfred I. 280. Samerlina II. 348. Sartleben I. 216 f., 237. 312 f., 337; II. 30, 78 f., 310. Hartmann von der Aue II. 102. Sarkenbuich I. 177. Sauff II. 348. Sauptmann I.2,26,39f., 45, 69, 70, 144, 145, 205, 208, 235, 236, 237, 245, 247, 248, 282, 283, 299 f., 333; II. 48, 49, 50, 59, 60, 101 f., 108, 109, 136,145,258 f., 264 f., 307, 310, 313, 333. Sauschner I. 343, II. 350. Hawel II. 109 f. Sebbel I. 303, 304: II. 142, 241. Hegestas I. 47. Beide II. 345. Sennequin II. 245. herbert II. 345. Serbberg II. 10, 16. Seral I. 109 f. Hefefiel II. 261. Hesiod I. 95. Settner I. 202. Benermans II. 31, 48f., 302.Heymel II. 331. Sense II. 184. Sieber II. 150, 350. Sippotrates II. 5. Birichfeld, Georg I. 82 f., 146 f., 169 f.; II. 345. Hoffmann I. 294. Hofmannsthal I. 55 f., 229 f., 263; II. 329. Sohoff I. 355. Solländer I. 236, II. 198 f.

Holm, Corfiz II. 317. Holm, Kurt II. 345. Holz I. 246. Homer I. 226; II. 10, 11, 14, 16, 186, 318. Horner II. 73. Horner II. 73.

Ibjen I. 26, 73, 144, 145, 146 f., 149 f., 205, 208, 235, 236, 237, 238, 240, 282 f.; 293, 298, 299, 310, 333, 334; II. 22, 31, 32, 37 f., 48, 49, 50, 62, 63, 74, 95, 114, 132 f., 145, 148, 271, 283, 297, 298, 333. Iffland I. 110, 236. 31gen II. 258. Isidorus II. 218. Isler II. 350. Jacobowsky I. 341. Jacobson II. 257, 258. Jaffé I. 335. Janua Joan, de I. 189. Jasomir II. 345. Jerome II. 8. Jonathan II. 261. Jonson, Ben I. 168, II. 10, 260. Fordan II. 320. Joseph II. 322. Josephus Flavius II. 231.Juvenal I. 114.

Rabelburg I. 14, 81, 109 f., 180, 181, 234; H. 29, 31, 100, 101, 131, 132. Ralibaja II. 307. Rarlweis I. 103 f., 322; II. 155, 277, 278, 308. Renferling II. 55 f., 310. Riebert II. 325. Rindschi II. 347. Ririch II. 317. Kirschstein II. 333. Mlein II. 184. Rleift I. 98f., 276, 277f.; II. 138 f., 158. Klitscher II. 331. Rlovitod I. 345. Anod II. 229. Roch II. 324. Königsbrunn = Schaup П. 64. Rohlhepp II. 344. Roppel = Ellfeld I. 343, 344. Rorn I. 335; II. 231 f. Robebue I. 110, 112; П. 130. Aranewitter I. 354 f.; II. 81 f., 310, 326. Rrause (Nemo) II. 186, 316.Arempien II. 337. Areber II. 344. Krummacher II. 235. Rulm II. 282. Rupffer II. 350. Rürschner II. 265, 322.

Land II. 198.
Lange II. 175 f.
Langmann I. 18 f., 95, 96; II. 249, 344.
Larfen II. 341.
Lande I. 88, 350.
Laverenz II. 321.
Lenz, Leo II. 350.
Lenz, Leo II. 11, 16.
Le Febre II. 11, 16.
Léon II. 90, 91, 155, 156, 249.
Leffing, Gotthold II.
Loke, 265.

Leffing, Karl Gotibelf II. 265. Libanius II. 319. Lie II. 298. Lienhard II. 320, 335, 336. Lindau I. 351 f.; II. 139. Lindner II. 74. Lorenz II. 348. Lothar I. 305 f.; II. 45, 283. Louis I. 101, 102. Lubliner I. 69, 115, 116. Ludwig, Daniel II. 340. Ludwig, Otto II. 15, 119. Lükow II. 305. Lydgate II. 11, 16.

Mader II. 313. Maeterlind I. 205; II. 120 f., 172 f., 232. 300, 301, 302, 313. Maja I. 357. Mann II. 299. Marchifio I. 344. Marc II. 306. Marcus II. 231. Mark II. 287. Marlitt II. 92, 100. Marni I. 343. Maro II. 300. Mary II. 314. Matofch I. 227. Matthäus II. 231. Mayr II. 68. Meidinger I. 167. Meister II. 10, 11. Mendoza I. 343. Menge II. 323. Menzel II. 276. Méténier II. 171. Mettler II. 340.

Mener-Förfter I. 11 f., 145; II. 20, 21, 80, 81. Michaelis II. 292. Minf I. 351 f.; II. 31. Mirbeau II. 203 f. Miöen II. 298. Möller II. 325. Molière II. 138 f. Morand I. 323. Moreto II. 307. Morgenstern, Christian II. 39. Morgenstern, Josef II. 339.Mosenthal I. 110, II. 239.Mühlbach II. 211. Müller, Ch. und Th. I. 46. Müller, Hugo II. 109. Multatuli II. 303.

Magel II. 347. Najac I. 116 f. Nani II. 304, 306. Nanjen II. 247, 248. Nehring I. 189. Nemo (Kranje) II. 316. Neitle II. 4, 5. Neubauer II. 337. Neumann-Hofer II. 171. Niehfche I. 119, 122; II. 92, 94, 276. Nitolaus I. II. 306. Nordermann II. 348.

Dbison II. 96.
Obofredus II. 225.
Ohnet II. 99, 100.
Olden I. 144.
Oldradus II. 227.
Oppeln-Bronifowsti II.
120, 302.
Orel II. 321.

Otto I. 101 f. Ovid I. 114; II. 12, 16, 17, 18.

Naar II. 343. Bailleron I. 7, 271, 272; II. 144, 201, 202, 240, 241. Paläphatus II. 3. Panizza I. 63. Paffarge II. 39. Baul II. 317. Bekelmann II. 294, 310. Pestalozzi I. 236. Beterien II 322 Petrarca II. 227. Pfeifer II. 293. Pfizmaier II. 22. Philippi I. 33 f., 122; II. 49, 91 f., 114, 121. Bid I. 325; II. 29. Pierson II. 309, 339. Pindarus, Thebanus II. 11. Pinero I. 185, 186. Pisan II. 226. Pitaval I. 305, 352. Bizan II. 226. Plattner II. 323. Plantus II. 141, 142, 218.Bleffner I. 260, 270; П. 310. Plinius I. 307; II. 236. Ploeder=Edardt II. 290. Blutarch I. 47; II. 318, 319. Boggio II. 228. Bogion II. 272. Pohl, II. 130, 348. Porto=Riche II. 209, 210. Braga I. 237. Preczang II. 340. Prellwip II. 319.

Properz II. 236. Pferhofer II. 278 f.

Nab, Josef II. 261. Raimund I. 106, 107; II. 156. Rangabé II. 306. Reide II. 345. Remer II. 349. Renard I. 263, 264. Reuling II. 336. Reuter I. 245. Rhinthon II. 141. Richepin I. 108 f., 110. Mittner II. 345. Rondorfer II. 347. Rosmer I. 236; II. 334. Rostand I. 1, 6, 73, 144, 145. Ruederer I. 274, 275.

Saar I. 162; II. 239. 240. Salten I. 338, 339, 340. Salus II. 317. Sandaeus II. 236. San Giorgio II. 229. Sarbou I. 116 f., 147, 186; II. 203, 205, 246, 248. Schäfer II. 329. Schamann II. 344. Schefranek I. 124. Schering II. 297. Schiller I. 7, 11, 19 f., 73, 88 f., 91, 92 f., 115, 120, 158, 159, 278, 304, 305, 348; II. 18 f., 63, 72, 77, 148, 157 f., 158 159, 192 f., 241 f., 265. Schlaf I. 246. Schlicht II. 91. Schmeller I. 344.

Schmidt II. 126 f., 198 f., 349. Schmiedl II. 285. Schmilinsky II. 307. Schneiber, Josef II. 332. Schneider, Karl II. 320. Schnitzler I. 25, 29 f., 50 f., 107, 145, 174, 223, 237; II. 31f., 146 f., 307, 327. Schönau, Karl II. 161. Schönau, Max II. 245. Schönherr I. 125, 163f., 343, 344. Schönthan II. 91, 210 f. Schröber II. 340. Schum II. 340. Schüt II. 340. Scribe I. 170, 186, 312; II. 37. Sedlac II. 341. Seebach II. 295. Seeger II. 339. Seneca II. 6. Shakespeare I. 50, 102, 233, 234, 275, 276, 302; II. 9 f., 30, 70, 72, 77, 116 f., 142, 158, 159, 186, 217, 298, 335. Shaw II. 241. Sienkiewicz II. 348. Siloestre I. 2. Simeon II 340. Sinoja II. 323. Slekowez II. 185, 315. Sontoneff II. 345. Sophofles I. 1, 2; II. 141. Sparagnapane II. 298, 323, 342. Spinoza II. 258. Spohr II. 303. Stavenhagen II 347. Steig I. 280. Stein I. 97.

Steinbuch I. 343; II. Tolstof I. 43, 236; II. 299, 300, 302. Steiner II. 292. Stelshamer I. 223 f., 262. Stern, II. 293. Sterne I. 5, 301. Sternheim II. 185, 314, 315. Stibert II. 322. Stilgebauer II. 185. Stirner I. 119, 122. Stobaios II. 2, 6. Strabo I. 47, 48. Stradal II. 320. Straß I. 335. Strindberg II. 297, 298. Sudermann I. 37 f., 45, 144, 145, 205 f., 237, 248, 250, 253, 276; II. 23 f., 85, 232, 270, 310, 313, 349. Sue II. 196.

Tacitus II. 218. Takeshi Kitasalo II. 22. Taliacotius I. 5. Terherdi II. 339. Terenz I. 114. Theopombus I. 46. Thoma II. 64, 109, 128 f., 310. Timäus I. 47.

153, 154. Trebitich II. 304. Triesch II. 18, 19, 21, 74. Trotha I. 264. 283, Trübswaffer II. 333.

Uberreiter II. 323. Uhde II. 328. Uhland I. 340.

Vacano II. 323. Valerius, Maximus I. 46, 47, 48, 307. Bergil II. 12, 16. Bog II. 74. Brchlicky I. 324; II. 307.

Wagner, Leopold II. 264, 267. Wagner, Richard I. 284, 285, 294, 295, 338; II. 320, 332. Waldheim II. 348. Walter II. 347. Walther I. 97. Wedefind I. 337, 342, 343; II. 171, 194 f., 348. Weil II. 64. Weis II. 308, 320.

Wellberg II. 322. Werner II. 92, 149. Wernher der Gartenäre II. 285, 286. Wetter II. 322. Wet II. 15. Wichers I. 46. Widmann II. 319. Wied II. 299. Wilamowik I. 211, 213, 267; II. 1 f. Wilbrandt I. 144, 145, 241, 245; II. 274 f., 332. Wilde, Ernst II. 338. Wilde, Oskar II. 231 f., Wildenbruch II. 239, 322.Witilo II. 322. Woerner I. 282. Wohlbrüd I. 280. Wolf II. 202, 223 f. Wolters II. 64. Wolzogen I. 99, 144, 167 f. 337, 338 341. Wüft II. 306. Wrede I. 160 f.

Maye II. 450.

Zelling II. 185, 315. Bippert II. 292. Rola II. 205.

### 2. Darsteller.

Altmann I. 129. Alves I. 58. Amon I. 175. Anschüt I. 94. Ansion I. 95, 129. Arnoldt II. 171, 172. Arnsburg I. 7.

Barjescu II. 67. Baffermann I. 334; II. 36, 62, 147. Bauer, Anna I. 10. Baumgartner II. 76, 119, 130, 143. Baumeister I. 8, 20, 21,

36, 39, 71, 92, 100, 150, 214, 234, 264, 343, 350; II. 48, 93, 119, 183, 240, 244. Baner I. 10. Beringer I. 228. Bertens II. 170.

Bisant I. 157, II. 19. Blaha I. 15. Blanck I. 276, 304. Bleibtreu I. 8, 22, 23, 25, 32, 53, 60, 92, 93, 94, 155, 156, 214, 272, 276, 304, 350; II. 67, 76, 77, 107, 135, 143, 158, 159, 166, 244, 270. Blum I. 271. Bonn I. 12, 27. Brandt I. 168, 324; II. 84, 90, 116, 128, 147, 238, 249, 254. Brenneis I. 175, 234, 274: II. 29, 80, 119, 203, 213, 224, 278. Buché I. 262, 305, 352.

Christoff I. 341.
Claar II. 76, 77.
Clemens I. 157, 159, 250.
Coquelin I. 7.
Canta II. 254.

Danjuro II. 23. Deutsch I. 110. Devrient I. 21, 107, 115, 122, 157, 158, 169, 215, 251, 258. 276, 304, 335, 353; II. 100, 119, 143, 151, 152, 160, 194, 271, 276. Demal II. 116. 190. 213, 225, 258, 274. Diegelmann I. 158, 159. Duse I. 220, 222, 223; II. 166.

**C**isner II. 213. Elmhorft I. 129. Engels, Alexander I.157.

Engels, Georg I. 40.
Eppens I. 89, 164, 255;
II. 84, 90, 119.
Erben I. 263.
Ermarth I. 97, 175.
Ehlot II. 170, 171, 172, 197.

Feistel II. 30. Ferron I. 228. Frank Eugen I. 39, 115, 122, 157, 159, 343; II. 30, 108, 109, 119, 143, 158, 166, 183, 194, 277. Frank, Kathi I. 89, 90, 96. Frisberg I. 228.

**G**abillon, Ludwig I. 7,

8, 157; II. 113, 166, 244. Wabillon, Berline II. 67. Weisenbörfer I. 304, 305; II. 21, 90, 147, 249. Werzhofer I. 107; II. 213.

(Simnig I. 59, 115, 122, 180, 258, 353; II. 145, 241, 279. (Sirarbi I. 80, 105, 106, 109; II. 156.

©(öcher I. 18, 96, 97, 109, 274, 281; II. 84, 110, 278.

Wregori I. 272, 273;
II. 7, 8, 19, 94, 107, 119, 126, 136, 143, 160, 182, 201, 271, 277.

Gribl II. 84. Groß I. 228. Großmüller I. 116. Gutheil-Schoder II. 42.

Greignegger I. 97.

Saeberle I. 169, 215, 233; II. 30, 143, 158. Sanke I. 263. Sarrand I. 228. Sartmann, Ernft I. 7, 20, 32, 37, 57, 58, 73, 118, 157, 272, 273, 348; II. 99, 100, 113, 241. Sartmann, Selene I.

38, 150. Hartwig II. 237. Haffan I. 250.

Seims II. 62. Seine I. 159, 258, 272, 273, 276, 304, 319, 353; II. 7, 17, 77, 107, 113, 114, 136, 166, 182, 183, 208, 244, 276.

Sofbauer I. 90. Söfer II. 249, 250. Söflich II. 174.

Softenfel II. 190, 210, 225, 249.

Sohenfels I. 21, 22, 30, 56, 59, 84, 87, 92, 112, 155, 156, 157, 215, 264, 271, 335, 348, 353; II. 28, 74, 89, 109, 126, 151, 244, 277.

Her I. 92. Her I. 228.

Tenfen II. 202, 210, 239, 249, 254, 271, 274. John II. 271. Jofeffh II. 66. Jules II. 90.

Rainz I. 19, 20, 22, 25 f., 32, 55, 57, 62, 72, 86, 90 f., 99, 100,

106, 107, 129, 153, 156, 157, 158, 179, 214, 215, 219, 233, 276, 304, 319, 335, 343, 350; II. 17, 30, 35, 61, 74, 89, 94, 107, 126, 135, 158, 192, 193, 222, 230, 243, 244, 264. Rallina I. 112, 122, 159; II. 72. Rawakami II. 23. Rifugoro II. 23. Rögel II. 37, 144. Rörner II. 47. Pola I. 159. Rorff I. 118, 353; II. 29, 96, 100, 119, 144, 152, 182, 272, 230, 240, 241, 256. Aracher I. 258. Aramer I. 80, 105, 110, 118, 168, 185, 211, 234, 255, 263, 274, 281, 311, 320, 344: II. 29, 65, 80, 90, 91, 99, 116, 118, 128, 146, 148, 202, 210, 213, 222, 224, 238, 239, 254, 278. Rraftel I. 92. Rutichera I. 10, 80, 89, 92, 94, 102, 110, 118, 164, 175, 210, 255, 262, 274, 281, 305; II. 21, 29, 80, 84, 99, 110, 118, 128, 148, 154, 155, 213, 222, 224, 237, 248, 254, 274.

Lafrenz I. 80; II. 59. Lanius II. 67, 77, 143, 194. La Roche I. 94. Laval II. 213, 249.

Lehmann I. 61, 149; II. 54, 59, 62, 271. Leithner I. 304, 305. Lenoir I. 227. Lewinsty, Josef I. 10, 74, 87, 157, 215, 303; II. 17, 47, 48, 109, 118.

Lewinsky, Olga I. 23, 24, 25, 87, 115, 276. Licho I, 231, 255; II. 171.

Löwe, Konrad I. 94. 156, 168, 215, 276; II. 94, 230. Löwe, Ludwig I. 350.

Martinelli, Louise II. 278.

Martinelli, Ludwig I. 115; II. 84, 147. Medelsky I. 9, 19, 32, 38, 59, 60, 61, 73, 107, 122, 169, 215, 258, 272, 276, 303; II. 30, 61, 74, 77, 94, 96, 107, 108, 152, 158, 167, 182, 194, 208, 240, 244, 264, 270.

Meirner II. 239, 271. Mell II. 28, 100, 201. Meth I. 80, 96. Metal I. 32, II. 47.

Millmann II. 155, 156, 203.

Mitterwurzer, Friedrich I. 17, 20, 22, 27, 57, 72, 73, 91, 92, 93, 95, 122, 149, 153, 273; II. 76, 113, 136, 166, 209, 222, 233, 234.

Mitterwurzer. Wilhel= mine I. 157, 169, 215; II. 89, 96, 143,

149, 181, 182, 201, 209, 279. Mondthal I. 312: II. 7, 17, 19, 67. Mojer II. 279.

Matler I. 342. Reuber I. 249. Mieje I. 342. Missen I. 276, 277, 319, 335, 350, 353; II. 18, 61. 89, 94, 100, 167, 182, 183, 279. Nolewsta I. 94.

Ddilon I. 102, 110, 118, 168, 175, 186, 210, 262, 281, 282, 336, 352; II. 8, 91, 99, 116, 202, 210, 248.

Vaulsen I. 32, 250; II. 7, 119, 277. Petri II. 258. Popp, II. 7. Pospischil I. 241. Possart I. 319. Brechtler I. 15; II. 19. Preif I. 180.

Mabitow I. 250, 251, 302 f., 319, 348, 351; II. 7, 9, 17, 18, 30, 158, 159. Raeder II. 254, 271. Reicher II. 171, 197. Reimers I. 8, 11, 39, 74, 84, 92, 94, 107, 122, 156, 169, 215, 233, 250, 258, 276, 304. 319. 350; II. 18, 94, 126, 143, 160, 194, 201, 208, 230, 264, 270, 276. Reinaruber II. 47. Reinhardt II. 171.

Reinhold-Devrient I.37. 38, 163, 179, 271, 272; II. 74. Rettich II. 67. Rettn, Rudolf II. 66. Rettn=Albach I. 105.110. 165, 210, 234, 255, 263, 281; II. 21, 29, 90, 91, 118, 128, 144, 145, 152, 167, 202, 230, 241, 256, 279. Rittner I. 149; II. 54. Robert I. 20, 55, 92, 95. Römpler I. 73, 84, 94, 112, 122, 157, 158, 169, 215, 258; II. 100, 107, 109, 119, 145, 256, 270, 276, 279. Rub II. 89. Russet II. 84.

Schatt I. 342. Schmidt I. 156, 157, 158, 350; II. 7, 17, 19, 47, 94, 109, 130, 142, 145, 183, 194, 230, 240, 241, 244. Schmittlein I. 15, 32, 36, 38, 73, 122, 158, 164, 303, 304; II. 89, 208. Schneider I. 228. Schönchen I. 106; II. 240. Schöne I. 37, 94, 115. Schönemann I. 249. Schratt I. 21, 32, 106, 117, 233; 99, 212. Schreiner I. 10; II. 119. Schröder I. 249. Schuster I. 164, 175, 262, 344; II. 90, 210, 213, 249, Schweighardt I. 228.

Schweighofer I. 96, 103. 281; II. 225, 238. Sada Dacco II. 22, 23. Sandrod, Abele I. 8, 16, 17, 22, 23, 73, 92, 93, 94, 122, 150, 159, 223; II. 62, 65, 118, 147, 148, 154, 155, 158, 166, 189, 190, 222. Sandrod. Wilhelmine I. 38. Sartori I. 341. Sauer II. 59, 60 62. Sommer II. 279. Sonnenthal I. 10, 21, 44, 53, 59, 84, 86, 92, 94, 112, 157, 271, 275, 277, 322, 334, 335; II. 18, 75, 96, 99, 166, 182, 244, 264, 276. Sorma I. 153, 219 f.; II. 36. Streitmann I. 341. Tewele I. 6, 175, 181, 344, 352; II. 29, 91, 116, 118, 132, 146, 157, 203, 213, 225,

274, 281, 282, 334, 258, 274. Thaller, Katharina II. 213, 224, 250. Thaller, Willy I. 166. 186, 234, 262, 315, Thimig I. 12, 37, 73. 180, 215, 258; II. 17, 130, 143, 144, 145, 152, 192, 193, 208, 280, 254, 256. Treßler I. 32, 118, 122, 158, 169, 258, 335; II. 9, 100, 109, 130, 143, 144, 145, 152, 167, 193, 208, 230, 279. Triefch II. 36, 60, 63. Throft I. 110, 115, 345; II. 29, 80, 156, 277, 278.

**U**rban II. 9. Urfus II. 19.

Vallentin II. 171, 197.

Wachner I. 90, 103. Wagen II. 7. Wallentin I. 175, 234; II. 80, 90, 119, 210, 224, 239, 249, 253, 274.

Wallner I. 262. Wanka II. 63. Wahmann II. 170, 171. Wedekind I. 337, 342, 343.

Beis II. 47, 84, 238, 250, 254, 278. Beisse I. 105, 175, 272;

Жеіўге І. 105, 175, 272; П. 80, 99, 109, 118, 189, 238. Жейейн П. 72.

Wiecke II. 47. Wierth II. 80, 148, 190. Wilbrandt, Auguste I. 115, 169; II. 67.

277.

Winds I. 157.
Winterstein II. 172.
Witt I. 38, 39, 44, 61, 62, 84, 169, 179, 272, 353; II. 17, 29, 61, 100, 130, 136, 144, 202, 256, 279.
Wittels I. 95, 159.
Wolter I. 17, 21, 95;

II. 76, 159. Worm II. 248.

Besta I. 38, 53, 55, 84, 107, 122, 129; II. 208, 244, 279.

#### 3. Andere Personen.

Berger I. 93 . 155 . 158 : II. 132, 133, 277. Bettelheim II. 133. Bismard I. 34, 35, 36. Brahm I. 153, 279; II. 31. Breisty I. 324. Bucovics I. 89, 92, 275. 281.Burdhard I. 34, 37, 40, 41, 59, 92, 93, 220, 222, 251, 253, 254. 271, 276, 279; II. 71, 74, 244, 271, 297.

Crispi II. 221.

Dingelftedt II. 75.

Nattinger II. 81. Förster II. 75.

Gilfa I. 92. Grieg II. 42.

Sohenlohe I. 12, 40, 95.

L'Arronge I. 39. Laube I. 350. Lemaner I. 28. Lehner I. 341. Level I. 92.

Maria II. Therefia 211. Moser, Rolo I. 341.

Vollini II. 96.

Minière I. 342.

Schlenther I. 11, 22, 51, 62, 153, 212, 215; II. 53, 70, 73, 74, 76, 77, 113, 166, 256, 279.

Strakofch I. 8, 9, 59, 60; II. 74.

Baldect II. 68. Vianau I. 92.

Wilhelm II., I. 34, 35, 197; II. 201, 240, 326, 336. Wilbrandt II. 75.

# II. Sachverzeichnis.

#### 1. Stücke und Rollen.

Albions Tod II. 320.

Abenteurer und die Gan= gerin, Der I. 55 f. Abgott Mann II. 345. Abschied im Wiedersehen II. 150. Adermann II. 198 f. Adelaide II. 109, 110. Affaires sont les affaires, Les II. 203. Aglavaine und Selisette II. 173, 174. Agnes Jordan I. 81 f.: II. 345. Ahasver in Rom II. 340. Alladine und Ballomides II. 302.

Altmene II. 141. Als ich wiederkam I. 81, 123. Alt-Seidelberg II. 20, 21, 80, 81. Amalia (Die Räuber) I. 22. Amalaswintha II. 308, 320. Am Ende I. 162, 163. Am Marmorbrunnen II. 350.Amoureuse II. 209, 210. Amphitruon II. 138 f. Ananian II. 338.

Andre Hofer I. 354 f.; II, 81 f., 310, 326. Antonius und Kleopatra II. 71. Aphrodite I. 101, 102. Apostel, Der I. 328 f.,

347. Arbeiterlos II. 340. Arme Heinrich, Der II. 101 f.

Arms and the man II. 241.

Arria und Messalina I. 8. Arzt, Der II. 145, 146. Magao II. 22, 307.

Athlet, Der I. 74 f., 259.

Auf der Sonnenseite I. Brand I. 286, 287; II. 109 f., 123. Auferstehung II. 153. Ausflug ins Sittliche. Der I. 264. f.

Autolifos II. 4.

Balbur II. 332. Balkankaiserin, Die II. 306. Barenfell, Das I. 239. Barkochba II. 317. Bartel Turaser I: 18; II. 249. Bauernrechte II. 295. Baumeister Solnek I. 283, 288; II. 164. Baptistes II. 235. Beichtgebeimnis, Ein II. 282. Müllerstinder, Beiden Die II. 347. Beiden Schulen, Die II. 114 f. Bellerophontes II. 6. Bernhard Lenz I. 241. Beste Mittel, Das II. 257, 258. Bibabu in Pechheim, Der II. 340. Biberpelg, Der I. 40; II. 145. Bildschnißer, Die I. 125, 163 f. Blaubart und Ariane II. 173. Blick, Der bose II. 305. Blind II. 350. Blinde Passagier, Der II. 131, 132. Blinden, Die II. 302. Bourbouroche II. 304. Bose Nacht, Eine I. 12:

II. 21.

37, 38, 43, 45, 46, 333. Braut von Messina, Die II. 157 f., 166. Büchse der Bandora, Die II. 195, 196.

Cavalieri d'industria, I.

Cabotins I. 7.

344. Chinafriea II. 338. Chruses II. 333. Chrufis I. 101 f. Coriolan I. 8. Enprienne I. 116 f. Chrano von Bergerac I. 1 f., 32, 72. Dachwig im Dreißig= jährigen Ariege II. 340. Damen Lebardieu. Die I. 113 f. Dämmerung I. 236. Deborah II. 239. Demetrius I 88 f., 92 f. Danaë II. 6. Diplomatin. Die II.278f. Distretion II. 145, 146. Dottor Ritter I. 162, 163. Don Carlos I. 20, 27; II. 19, 159, 192, 241,

Donna Diana II. 307.

Doppelspieler, Der II.

Drei I. 166; II. 64.

242.

152.

340.

36.

Drei Reiherfebern, Die I. 210; II. 85. Dubarry II. 96 f. Dumme hans, Der II. 55, 57, 58, 310.

Edelwild II. 341. Edrita (Weh' dem der lüat) İ. 157. Egmont I. 156, 157, 302; II. 8, 9. Chre I. 237. Chrenwort, Gin I. 216; II. 78 f. Chrlosen, Die I. 260, 270; II. 310. Eindringling, Der II. 302. Einer für alle II. 338. Einsame Menschen I.39; II. 59, 60. Eisgang II. 214. Etdal (Die Wildente) I. 74. Elektra II. 303. Elisabeth (Maria Stuart) I. 8, 23, 24, 25. Elizabeth te Winckel II. 339. Emanzipierten, Die II. 313.Empeños del mentir, Los I. 344. Entehrende Arbeit II. 341. Erbe, Das I. 33 f., 58. Erbförster, Der II. 119. Erdgeist, Der II. 194. Erdgeist (Faust) I. 273. Donauwellen II: 150, Erfolg, Ein I. 39. Erich XIV. II. 298. Erinnerungsfest II. 299. Erlöser, Der II. 2, 185, Dorf und Stadt I. 245. 315, 316. Dornenweg, Der I. 33,

Erziehung zur Ehe, Die

I. 216.

Es lebe das Leben II.
23 f.
Esther I. 86, 87.
Evchen Humbrecht II.
265.
Ewig jung und ewig
schön II. 340.
Ewig Weibliche, Das I.
351 f.

Rahnenweihe. Die I. 274, 275. Kalstaff (König Bein= rich IV.) I. 234. Fallissement, Ein I. 69. Kamilienidull II. 171. Familie Schimek II. 28, 29. Familie Wawroch 137 f., 333; II. 287. Kastnacht I. 335, 336. Fastnachtfreuden oder die Stiefzwillinge II. 348. Fauft I. 8, 27, 59, 146, 250, 253, 272, 273, 348, 365; II. 38, 45, 74, 333. Fee Raprice, Die I. 321. Felix I. 143, 144. Fesseln I. 170. Feuer in der Mädchen= ichule II. 240, 241. Fiat justitia II. 342. Fiesco II. 159, 241 f. Flachsmann als Erzieher I. 256f., 264; II. 37. Flora die Märthrerin II. 339. Florian Geper I. 248. Florio und Flavio I. 343, 344. Frang Moor (Die Räuber) I. 19, 20, 25, 27.

Franz von Sidingen II.

322.

Frau mit bem Dolche, Die II. 33, 147. Frangl, Der I. 223 f. 262, 263. Frau vom Meere, Die I. 286, 288, 295; II. 32, 33, 38, 161 f. Frau Julie Niendorf II. 344. Frauen unter sich II. 350.Frauenrecht II. 292. Freie Liebe II. 344. Freiwild I. 237. Fremde, Der II. 336. Fremde Herr, Der I. 280 f. Freunde des Herrn, Die II. 299. Frieden II. 109 f. Friedemann Bach II. 348. Friedenseiche, Die П. 341.Friedensfest, Das I. 39, 144, 145, 236, 237. Friedrich der Freidige II. 322. Frischen (Morituri) I. 25, 276. Frösche, Die II. 6. Frühlingsopfer, Ein II. 55 f. Frühlingswende I. 280f. Kuchs I. 263, 264. Fuhrmann Senschel I. 36, 39 f., 61, 70, 84, 236; II. 136. Fumio II. 22. Fünfte Rad, Das 115, 116. Für Gott und Bolf II. 325.Fürs Kind I. 342.

Kürstenschule II. 303.

Galeotto I. 25. Galileo Galilei II. 322. Garten, Der II. 350. Gebildete Menichen II. 90, 91, 155, 156, 249. Gefährtin. Die I. 50, 53, 107. Geldbrief, Sein II. 305. Gerechtigkeit (v. Eggert) II. 342. Gerechtigkeit, Die (von Ernft) II. 94 f. Gertrud Antleg I. 95, 96. Gemütliche Kommiffar, Der II. 304. Geographie und Liebe II. 297. Geßler (Wilhelm Tell) I. 158. Geipenster I. 144, 145, 236, 285, 286; II. 132 f., 145, 166. Geschäft ist Geschäft II. 203 f. Geschwister Steilberg II. 282.Giganten II. 318. Gina (Wilbente) I. 16, 73. Glas Wasser, Ein I. 312. Gloria, La II. 218 f. Glück, Das I. 320. Glück im Winkel. Das I. 210, 250, 252. Glüdlich II. 245 f. Gönnerschaften, Die I. 10. Götterdämmerung, Die II. 332. Göß I. 343; II. 183. Condoln II. 329. Gottes Wege sind wunberbar II. 340. Gottfried Eginhart II. 339.

250, 253, 348; II. 45, 74. Grille, Die I. 84, 245. Grisélidis I. 2. Grobe Semb, Das II. 155, 277, 278, 308. Große Leben, Das II. 347. Große Licht, Das II. 91 f. Großmama I. 165, 166; II. 65. Gustav Adolf II. 298. Gustav Wasa II. 297, 298. Grüne Kakadu, Der I. 50, 53 f. 107. G'wissenswurm, Der II. 249. Sagar II. 317. Sagen (Nibelungen) II. 142. Hagenow und Söhne II. 341. Samlet I. 25; II. 10, 71, 77, 116. Hanna Jagert I. 312 f. Hanne Schal (Fuhrmann Senichel) I. 44, 61; П. 136. Sannele I. 2, 10, 40, 70, 247; II. 108, 109, 185, 313. Hannibal I. 92. Sans I. 109 f. Harpagos II. 317. Haus Rosenhagen I. 348 f.; II. 215, 310. Sedda Gabler I. 146 f.,

237, 286.

I. 73, 74.

Grenze, Die II. 301.

Gretchen (Kaust) I. 59.

Gregers (Die Wilbente) Bedwig (Die Wilbente) I. 73. Beilige, Der II. 290, 292. Beilige Che, Die I. 236; II. 198. Beilige Rat, Der II. 127, 190 f. Beimatscholle, Die II. 295, 309. Heiratsnest, Das II.254. Hetabe II. 13. Hethra I. 114. Helene (Fauft) I. 8. Selga II. 321. Helmbrecht, II. 285. Serafles II. 1 f., 114. Serostrat I. 44 f. Herr Meister, Der II. 283. Hertha II. 344. Herzog Gothland II. 322. Herzog Ulrich von Wirtemberg II. 323. Hippolytos II. 114. Hirtenlied II. 258 f. Hialmar (Die Wildente) I. 26, 73, 289, 290, 291, 300; II. 32, 33, 59, 60, 63. Hochzeit der Sobeide, Die I. 55, 59 f. Hochzeitstag, Der II. 64. Hölle II. 329. Hoffnung, Die II. 48 f., 302.Hohe Schule, Die I. 167 f. Sofianna II. 185, 314. Hüttenbesitzer, Der II. 99, 100.

> Ideal und Wirklichkeit II. 318. Ihr Korporal I. 275.

Irdische Gerechtigkeit, Die II. 342. Brrlichter II. 350. Ibig der Wucherer II. 340. Im bunten Rock II. 91. Im Dunkeln II. 301. Im Strandfrug II. 347. Im Stöckelschuh II. 331. Iphigenie (Euripides) II. 2. Iphigenie auf Tauris I. 155, 156, 157, 158; II. 318. Iphigenie in Delphi II. 318.Aphigenie in Mycenä II. 318.I love you I. 109 f. Jakobsleiter, Die II. 254 f. Jephtas Tochter I. 163 f. Johann Ohlerich I. 245. Johannes I. 210, 254; II. 313. Johannestrieb I. 124. Rohannisfeuer I. 205 f.: II. 24, 310. John Gabriel Borkmann I. 149 f., 283, 286. Judin von Toledo I. 25, 3, 150. Jürg Jenatsch II. 323. 185, 314.

Jürgen Biepers II. 347. Judas Ischarioth II. Jugend I. 237 251 f. Jugend von heute I. 118 f.; II. 63.

Junge Goldner, Der II. 345.Jungfrau von Orleans,

Die I. 19, 21; II. 18, 72, 192 f., 242.

König Richard III. I. Leibburich, Der II. 126f.

Rabale und Liebe I. 73. 159, 348; II. 265. Rain I. 17, 92, 93, 95. Raiser Beinrich IV. II. 239. Kaiser Heraklus II. 306. Kaiser Rotbart II. 321. Ralb (Rabale und Liebe) I. 73. Ramelie, Die II. 309. Ramelienbame, Die I. 236.Rameraden, Die I. 122; II. 148. Rammerjänger, Der II. 171, 172. Rätchen von Beilbronn, Das I. 84. Kardinal Schinner II. 323.Raufmann von Benedia, Der II. 116 f., 329. Kindesmörderin, Die II. 264, 265, 267. Klärchen (Egmont) I. 156, 302, II. 89. Mlein Enolf I. 26, 283. 286, 288, 395, II. 38. Rleine Mama, Die I. 84. König Arthur, II. 320. König Gabin II. 321. König Harlekin I. 305 f.; II. 283. Heinrich IV. Rönia (Shakespeare) I. 233. 234; II. 298. IV. König Seinrich (Goette) II. 321. König Lear I. 275, 276; II. 71, 217. König Ottokars Glück und Ende I. 156, 157. König Philipp (Don Carlos) I. 20. 27. König Philipps Frauen II. 308, 319.

243. König Saul II. 287, 317. Rönige, Die II. 317. Königsrecht II. 343. Rollege Crampton I. 40; II. 145. Rollegen II. 171. Rolombine I. 335, 336; II. 350. Kommende Tag, Der I. 69. Komodie der Liebe, Die I. 235. Romödie der Frrungen, Die II. 70. Komplott, Das II. 28, 29. Ronftantin XII. II. 322. Korporal Stöhr II. 344. Krampus, Der I. 344 f. Rranke Onkel und seine Reffen, Der II. 340. Krannerbuben, Die I. 273, 274; II. 310. Krimhild I. 12; II. 21. Kronprätendenten, Die I. 288; II. 298. Rüchenjunge, Der I. 163 f. Runfthyänen II. 156, 157. Kurfürst, Der II. 322. Laboremus I.283.293f.: II. 60, 61, 109, 297. Der I. Landstreicher, 108 f., 110. Lea (Die Makkabäer) I. 8. Lebendige Stunden II. 31 f., 146 f. Leibalte, Der II. 198, 348.

198. Leicester (Maria Stuart) I. 20. Leidenschaft II. 345. Leo Freymann II. 288. 291, 310. Leon (Weh' dem der lügt) I. 157. Lette Ideal, Das I. 16. Lette Knopf, Der I. 130 f. Letten Masten, Die II. 35, 147. Licht von Nazareth, Das ÍI. 185, 315. Lichtenstein II. 348. Liebe (von Steenbuch) П. 300. Liebe (von Schamann) II. 344. Liebelei I. 223. Liebesprobe, Die I. 264. Literatur II. 32, 36, 148. Lionnes, Les I. 237. Lokalbahn, Die II. 128f. Lord Quer I 185, 186. Louise (Rabale und Liebe) I. 348. Lourdes Grotte. Die II. 340. Luzifer (Rain) I. 17, 92, 95. Lügnerin, Die I. 116 f. Lumpazivagabundus I. 27. Lygia II. 348. Lusanders Mädchen II.

319. Lysistrate I. 351. Macheth II. 71. Macht der Finsternis, Die I. 236. Madame Bonivard I. Mädchenliebe II. 126 f. Magdalena von Sudow II. 324. 325. Magnetische Ruren I.243. Maifeier II. 340. Mattabäer, Die I. 8. Malocchip II. 306. Marannen, Die II. 323. Marfa (Demetrius) I. 92, 93, 94. Maria Magdalena I. 303, 304. Maria von Magdala II. 184. Maria Stuart I. 8, 16. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 304, 305; II. 159, 192, 242. Maria Therefia II. 210f. Marquis von Reith II. 172, 194, 195, 348. Marquise, La II. 246. Maß für Maß II. 159. Mathias Gollinger I. 123. Maus, Die I. 271, 272. Max Viccolomini (Wal= Ienstein) I. 8, 9. Mazurta II. 301. Medaille, Die II. 64, 109, 310. Meineidbauer, Der II.76. Meister von Palmyra, Der, II. 332. Melufine II. 332. Menächmen, Die II. 142. Merlin II. 333. Michael Aramer I. 283, 299 f.; II. 310. Michel Geißmanr I. 354, 355. Minnehof, Der I. 324; II. 307. Miß Hobbs II. 8. Mnesis II. 331.

Moloit (Die Wilbente) I. 73. Monna Banna II. 120f., 173. Monsieur Badin II. 305. Morgendämmerung II. 313. Morituri I. 25, 210, 276; II. 349. Mortimer (Maria Stuart) I. 19, 25, 27. Mutter II. 149, 175, 181, 182, 202. Münchhausen II. 335. Münchhausens Antwort II. 335. Mütter I. 169 f. Mutter Erde I. 348, 349. Mutter Maria II. 334. Nach Jahr und Tag II. 301. Nacht und Morgen I. 351 f. Reue Simson, Der I. 322.

Machtains II. 167 f. Nachtmar II. 231 f. Nausikaa II. 318. Neuvermählten, Die II. 108, 109. Nibelungen, Die II. 142, 241. Nora I. 220, 222, 223, 235, 285; II. 62, 63, 135, 161. Novella d'Andreä II. 225 f., 254. Nur aus Trus II. 296.

**D** diese Schwiegermütter I. 113. Octavio

(Wallenstein) I. 10. 187, 188, 316.

Obero, ber Renegat II. 340. Öffentliche Geheimnis, Das II. 223 f. Ohne Liebe I. 162, 163. Ontel Toni I. 103 f., 322.Opferlamm, Das I. 97. Orest (Iphigenie) I. 156. Dreftie, Die I. 211 f., 267; II. 1. Osman Bascha II. 323. Diteralocien II. 349.

Othello II. 71.

Papftin Johanna, Die II. 284. Baracelfus I. 50, 52, 55, 107. Pariserin, Die I. 170, 229 f., 237; II. 248. Patriot, Der II. 293. Bauline I. 146 f. Beer Gunt II. 37 f., 85, 114. Pelleas und Melisande II. 172 f. Bflicht I. 161; II 64. Philoctet II. 2. Phrafien II. 337. Biccolomini, Die II. 63. Bönfall, Der II. 323. Posa (Don Carlos) I. 20. Pring Friedrich bon Homburg I. 98 f., 276, 277 f.

Probekandidat, Der I. 144, 145, 264; II. 63. Brufung ber Bergogin, Die II, 330. Pumpgenies II. 340.

Biccolomini Rabbi Jefua II. 186,

Magna II. 341. Raft II. 313. Rautendelein (Die verfuntene Glode) I. 222: II. 74. Rebecca West (Rosmers= holm) I. 287, 295; II. 161. Recht auf sich selbst, Das I. 160, 161. Relling, (Die Wildente) I. 73. Retter, Der II. 336. Richter von Zalamea, Der I. 71, II. 47. Robert Guisfard II. 138 f. Römische Altertümer II. 340. Romanesques, Les I. 2, 10. Romeo und Julie 25, 26, 27, 28, 32; II. 71. Rose Bernd II. 264 Rote Horn, Das II. 332. Rosenmontag I. 216 f., 237; H. 30, 78, 79, 310. Rosmersholm I. 287, 295; II. 38, 161. Rudolf von Schwaben II. 322. Ruhmlose Selden II. 200.

I. 324.

193, 242.

II. 340.

339.

Räuber, Die I. 19, 20,

Räuber, Die (von Schüt)

Räuber Kneißel, Der II.

22, 25, 27; II. 148,

Rache des Catull, Die | Sakuntala II. 307. Soboms Enbe I. 237. Sohn bes Ralifen, Der Salome II. 231 f. Sappho II. 190. Solveig (Peer Gunt) II. Saulus von Tarfus II. 185. Sommernachtstraum. Savanarola II. 328. Schatten, Der I. 316 f. Sonnwendhof, Der II. Schauspieler, Die II. 345. Sphing II. 151, 152. Schier=Naz II. 289, 310. Schlacht von Torgau, Die II. 322. Schlagende Wetter I. 182 f. Schleier ber Beatrice. Der I. 174; II. 31, 147, 327. Schloß Arnheim II. 293. Schloßherrin, Die II. 202. Schlud und Jau I. 302. Schmetterlingsschlacht, Die 37 f., 210, 237. Schulreiterin, Die II.

130.

173.

Le II. 224.

160, 161.

171.

Seitensprung, Gin II.

Sieben Bringeffinen, Die

Sieger, der (von Dreper)

Sieger, Der (von Falden=

nisse, Des I. 346.

Sklavin, Die I. 235.

Arger=

Serenissimusspiele II.

II. 300, 302.

berg) II. 329.

Sittenmeisters

II. 346.

Stella I. 25. Sterbende Belden II. 320. Sternguder, Der II. 345. Stillen Stuben, Die II. 175 f. Störenfried, Der I. 113. 310. Schwester Beatrix II. 350.Schwestern, Die II. 301. Schwüle Nächte II. 350. 317. Sebaftian II. 325, 326. Secret de Polichinelle, Sein Geldbrief II. 343.

I. 10; II. 47.

Ein II. 70, 71.

85.

239.

Strengen Herren, Die I. 180, 181, 264. Strom, Der II. 214 f. Stüten der Gesellichaft. Die I. 235, 286; II. 48, 50, 132, 161. Sündenfall, Der II. 294, Sünden-Kinder II. 349. Sündige Rechte II. 150, Susanna im Bade II. Tabarin I. 16. Tag, Der II. 323. Tasse Tee, Eine II. 202, 241. Teja (Morituri) I. 25. 248.Tempestà II. 240. Teratona II. 22, 306. Terzth (Wallenstein) I. 8; II. 77. Teufelsschlosser, Der II. 286, 310. Tharerwirt, Der I. 357. Theaterdorf, Das II. 100, 101.

Thekla (Wallenstein) I. 8, 9, 10; II. 77. Theodora in Alexandrien П. 339. Thomas Beffet II. 322. Till Eulenspiegel II. 336. Timanbra II. 274 f. Tob. Der II. 300. Tob des Narzissus, Der II. 331. Tod des Tintagiles, Der II. 120, 302. Tod des Tizian, Der II. 329. Tor und der Tod, Der I. 229 f. Tota Mulier II. 345. Tote Bunkt, Der II. 347.Tote Stadt. Die II. 305. Totentang, Ein II. 324. Tragödie der Liebe, Die II, 325. Tragobien der Seele I. 256 f., 271; II. 305. Traum des Fürsten von Monaco, Der II. 339. Traum ein Leben, Der I. 129; II. 200. Treuer Diener seines Herrn, Ein I. 350, 351. Troilus und Cressida П. 9 f., 159, 186. Thrannei ber Tränen, Die II. 272 f.

Uber unsere Rraft I. 283, 293 f.; II. 297. Ulrich von Sutten II. 322. Um hohen Preis II. 323. Und Friede den Men=

ichen II. 349.

Unlauterer Wettbewerb II. 292.

Unterstaatssetretär, Der I. 58, 59.

Bansen (Camont) I. 157. Berabschiedet II. 350. Verdad sospechosa, La 1. 177 f.

Berdammten, Die II. 320.

Verderberin, Die II. 344. Bergeffenen, Die II. 341. Vergini I. 237.

Berlorene Baradies. Das I. 68, 69.

Verlorene Sohn, Der II. 340.

Vermächtnis. Das I. 25, 29 f.

Verschwender, Der I. 106, 107; II. 156. Versorgung II. 292.

Versunkene Glocke, Die I. 40, 41, 222; II. 74, 333.

Viel Lärm um Nichts II. 71.

Vielgeprüfte, Der I. 11 f.; II. 21.

Vier Gewinner, Die I. 18 f.

Vierte Gebot, Das I. 237, 348.

Bineta II. 149, 151. Bolksfeind, Der I. 26, 235, 334; II. 95, 134, 271, 283.

Bolpone I. 168; II. 260. Volumnia (Coriolan) I. 8.

Vom Baume der Erfenntnis II. 294. Vor Sonnenaufgang I. 39, 43, 236, 237.

Wachsmann als Erzieher II. 348.

Wahrheit II. 337. Waldenser in Dornholzhausen, Die II. 322. Wallenstein I. 7f., 115;

II. 63, 77, 242. Was ihr wollt II. 71. Weber, Die I. 40, 70, 235; II. 48, 50, 259.

Weh' dem der lügt I. 25, 156, 157.

Wein, Der II. 137, 138. Welt in der man sich langweilt, Die II. 144. Werkmeister, Der II. 290, 291.

Beise Melanippe. Die II. 4.

Wenn wir Toten erwachen I. 283; II. 38, 161, 164.

Wetterleuchten II. 347. Wiederfinden II. 345. Wienerinnen I. 170 f. Wilbente, Die I. 16, 26, 73, 74, 150, 238, 289, 290, 291, 300;

П. 32, 33, 38, 59, 60, 62, 63, 74, 134, 148.

Wilhelm Shakeiveare II. 329.

Wilhelm Tell I. 158; II. 242.

Wintermärchen, Ein II. 71.

Wohltat, Eine II. 239, 240.

Wohltäter der Menschheit, Der I. 33. Wrangel (Wallenstein) I.

10. Wulffie & Romp. II. 298.

Wurm (Rabale u. Liebe) I. 159.

Bahmung ber Wiberivan= stigen, Die II. 17, 71. Bapfenstreich, Der II. 250, 256, 266. Bentrum, Das II. 299. Bu Hause II. 302.

182. Ründende Kunke, Der II. 201, 202, 240. 3wei Gifen im Feuer I. 178.

Bu fpat II. 148f., 181, | Zwillingsschwester, Die I. 347; II. 310. Zwischen zwei Welten II. 319. Anclop. Der II. 6.

### 2. Schlagworte.

Mbgange I. 26, 239, 241.Abenteurerstück II. 196. Aberalanbe II. 306. Alftschlüsse I. 26, 240; II. 216. Albel I. 101, 148, 163, 254, 265, 336; II. 81, 170, 287, 288, 296, 299. Alfoholismus II. 288. 290, 299. Antisemitismus f. Juben. Aparte I. 244; II. 248. Arme Leut = Stück I. 132 f., 202. Ausstattungsstück I. 214. Ausstellungstheater 25, 26, 219, 277; II. 209.Bauernstück I. 108, 354.

ter, Kleines Theater, Neues Theater. Besetungsstreitigkeiten I. 22, 23, 37, 58, 93. Bibel II. 258. Böhmisch I. 325 f.; II. 29, 257.

Berlin f. Deutsches Thea=

Boulevardstück I. 76, 182, 213, 265; II. 196, 197.

Breitspurigfeit I. 112, 114, 146.

Brüllen der Schauspieler I. 21, 26, 57, 60, 61, 103, 158, 215, 249; II. 143, 160, 183, 194, 208, 217, 240, 244, 277. Bühnenverein I. 154. Bureaufratismus I. 77. 254; II. 68, 287. Charafterstück I. 77; II. 21, 205, 298.

Chauvinismus I. 6. Chöre I. 212, 214, 215; II. 160.

Chriftusdramen II.184 f. 313 f., 317.

Claque I. 159, 250, 276, 321, 322, 339, 340, 341; II. 29, 30, 108, 153, 159, 193, 208, 230, 244, 277.

Czechisch I. 325 f.; II. 29.

Deklamation I. 20, 26, 50, 90, 155, 156, 186, 215, 228, 248, 249, 303; II. 7, 19, 63.

Deforation I. 248, 341, 352; II. 42, 77, 94, 167, 192, 242.

Deutsche Thalia II. 68 f. Deutsches Theater (Ber= liner) II. 31 f. 54, 59, 60, 62, 63, 146. Dialett I. 357; H. 1, 19, 36, 60, 62, 63, 76, 83, 138, 143, 152, 155, 212, 238, 240, 249, 253, 257, 266, 293, 296, 338, Direktoren II. 308. 312. Dramatifer II. 311, 312, 316.

Dramatisierung I. 101, 102.

Duell I. 217; II. 80, 252, 266.

Cavismus I. 111, 149f., 209, 253, 286, 287, 289, 292, 314; II. 32, 45, 145, 164.

Che I. 235, 236, 285, 286; II. 135, 162, 164.

Chebruchsdrama I. 51, 231; II. 161, 209. Chescheidung II. 135. Ehre I. 237, II. 27,

78, 252, 266. Chrenwort I. 216; II.

27, 78 f. Einakterzyklus I. 51; II. 31, 148, 150, 181, 182, 200, 349.

Ethif I. 195, 196; II. 4, 24, 25, 26. Evolutionstheorie I.

137 f., 191 f.; II. 1, 49, 204, 311.

Fachlente II. 69.
Familienstück I.182,235, 264; II. 273.
Finanztreise I. 104, 170, 254.
Franzosen I. 6.
Franenemanzipation II. 229, 276.
Freie Liebe I. 29, 68, 235, 312, 315.
Freiheit II. 311.
Freisinn I. 264, 265, 266, 269.
Freimaurer II. 303.

Gage I. 62.

Gaifipiel I. 62.

Gerichtsversahren II. 342.

Germanisten II. 69.

Geschlichtsverschr I. 29, 30, 31, 68, 79, 193, 194, 195, 233, 235, 252, 259, 260, 285, 312, 315; II. 25, 26.

Geschmadsveränderung I. 26, 27, 187.

Geschschaftsstüd I. 245.

Glück I. 19, 286, 287; II. 85. Grausamkeit des Dichters I. 183, 184; II. 191.

Griechentum I. 49, II. 276, 331.

Griechentragödien I. 49, 50, 102; II. 274.

Seimatskunft II. 320, 336, 347. Seiratskuftspiel I. 118, 186, 238, 345. Seuchelei der Gesellschaft I. 30, 31, 52, 79, 168, 181, 285, 314, 315;

II. 25, 145.

Burdharb, Theater II.

Sinterhausstüde II. 344. Sistorisches Drama I. 45, 248, 249, 284, 346; II. 316 f., 343. Sossanzentum II. 211.

Idealismus II. 38, 45, 49.

3been I. 115, 118, 127, 137 f., 182, 183, 195 f., 206, 208, 209, 235 f., 254, 267, 269, 278, 285, 310, 314, 333, 347, 348; II. 1, 2, 26, 49, 191, 250, 311, 316.

Jesuiten II. 303, 304, 340.

Joden-Alub I. 107. Journalisten I. 269,280, 339; II. 94, 308.

Juden I. 133, 169, 170, 265, 340; II. 116, 117, 238, 345.

Jung-Wiener Theater I. 336 f.

Raffenrapporte I. 17, 62; II. 73. Raffenstüd I. 33, 34; II. 96, 99, 168, 212,

213. Rirche I. 254, 255, 265. Rlajfiter I. 71, 198, 252; II. 1, 19, 67, 77, 133,

H. 1, 19, 67, 77, 133, 135, 138, 139, 143, 157 f., 242, 311.

Aleines Theater (Berliner) II. 167 f., 194 f. Alerifale II. 287, 303, 311.

Romparserie I. 248; II. 126.

Königtum I. 178, 310.

Ronvention im Theater I. 238, 239, 243, 245, 249. Ronversationsstück I.

246; II. 338. Korruption I. 322. Kostüme I. 248, 341

Roftume I. 248, 341; II. 9, 192.

Rostümestüd II. 331. Kreischen I. 73, II. 159. Kriminaldrama I. 352.

Münftlerbrama I. 226, 283, 288, 293, 299, 316; II. 32, 327, 344, 346.

Runft I. 65, 137f., 187f., 197f., 266; II. 33, 92, 169, 189, 259, 312.

Reoverein II. 184. Literarijd I. 13, 14, 34, 128, 240, 275, 338, 340; II. 64, 65, 168, 196, 197, 210. Ligen I. 177, 178; II.

78, 336.

Märchenbrama I. 247; II. 45, 85, 120, 172 f., 302, 331, 333. Maniriertheit I. 60, 303,

305. Mantel= und Degen=

stücke I. 176. Massenen I. 142,

245, 248. Meininger I. 248.

Meniden I. 19, 30, 31, 51, 52, 105, 111, 147, 149, 151, 173, 174, 200, 233, 258, 259, 266, 301, 334; II. 32, 50, 60, 169, 223, 259, 288, 343.

Milienstiid I. 77, 80, 216, 335; II. 250, 316, 345.

Militärstüd I. 216, 237; II. 250, 254, 338. Militarismus I. 100,

254, 265, 278, 279; II. 251, 253, 311.

Mimit I. 9, 60, 222, 249, 305; II. 23, 37. Mode I. 187, 188, 189, 240.

Moderne I. 119, 120, 122, 187 f., 203; II. 48, 92.

Moderne Schauspielfunst I. 26, 71, 248. Modernes Drama I. 26, 71, 110, 111, 203, 234 f., 346; II. 5, 203, 265, 316, 324.

Monologe I. 26, 229, 242, 243, 244, 284; II. 240, 248.

Mustif I. 146; II. 3, 315.

Machahmuna I. 50. Nachmittagsvorstellun= gen II. 77, 133, 135,

138, 139, 143, 158. Naturalismus I. 49, 130, 139, 140, 151, 202, 203, 213, 215, 235 f., 238, 242, 246, 267, 303, 333, 346; II. 59, 168, 169, 217, 271, 273, 316, 339,

Matürlichkeit I. 71, 94, 107, 248; II. 143, 194, 210.

344.

Neues Theater (Berliner) II. 167 f., 194 f.

Dberöfterreich I. 76, 225, 226, 229.

Offene Verwandlung I. 276.

Organ I. 155, 156, 211, 250, 302, 303, 305; II. 7, 19, 30, 67, 96, 249.

Parlamentarismus 330.

Barteiwesen I. 265, 313, 330, 331; II. 311. Patriotismus II. 211.

325.

Bausen I. 57, 147, 155, 158.

Personenkultus I. 20, 21. Philologen II. 69, 72. Potentatentum I. 100, 277, 278, 279; II. 287. 312.

Protestanten I. 145, 354, 355; II. 81, 299, 325,

340, 349. Prüfungen I. 12, 13. Bublifum I. 12, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 45, 49, 51, 70, 88, 89, 97, 98, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 114, 120, 122, 123, 124, 132, 133, 134, 137, 141, 142, 163, 168, 174, 186, 205, 206, 212, 216, 219, 220, 222, 224, 241, 242, 244, 245, 256, 259, 261, 264, 266, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 283, 284, 321, 333,

335, 338, 339, 342, 349, 351; II. 6, 20, 21, 25, 28, 29, 49,

55, 80, 90, 92, 97,

108, 110, 120, 123, 133, 134, 139, 158, 168, 191, 201, 210, 211, 239, 240, 248, 252, 256, 280, 311, 312.

Meattion II. 311.

Regie I. 185, 245, 302. 303; II. 17, 30, 35, 42, 50, 94, 108, 126, 152, 175, 201, 207, 217, 237, 240, 243, 271.

Reimspiele II. 327, 329. Religion I. 65, 197, 252, 265: II. 2, 188, 191, 312.

Revisionsinstanz für Theaterfritif II. 68. Revolutionäre Runft I. 234 f.

Ritterlichkeit I. 6; II. 296.

Römisches Recht II. 343. Rollenlernen I. 28, 250. 270, 276.

Rollenmonopol I. 22, 58.

Romantif I. 1, 2, 108, 136, 286; IL 37, 38, 121, 164.

Rührstück I. 112, 182, 183, 209, 216, 275; II. 21, 80, 137, 182, 224.

Schauspieler I. 16, 17, 20, 21, 22, 23, 37, 57, 58, 59, 60, 88, 89, 92, 310, 311; II. 113, 212.

Schelmenstück I. 177; II. 195, 260, 336.

Schönheitssinn I. 193, 194, 195, 197, 198. Schwiegermütter I. 113, 114; II. 64.

Sezession I. 28. Sitte I. 65, 181, 195. Sittenstück II. 203. Sittlichkeit im Drama I. 51, 52, 252, 253, 269. Spziale Frage I. 67, 68. 69, 133, 148, 163, 182 183, 202, 234 f., 269, 278, 283, 312, 313, 314, 315; II. 215, 287, 288, 294, 341. Souffleur I. 28, 56, 57, 270. Spielhonorar I. 62. Spiritismus I. 107; II. 116. Sprechen I. 222, 302, 305; II. 19, 23, 63, 201. Star I. 16, 17, 20, 153; II. 36, 97 Statistit II. 70. Stil I. 50, 112, 114, 155, 249; II. 174, 242. Stimmung I. 74, 230; II. 76, 108, 174, 175. Stoff I. 102, 198, 203, 247, 307; II. 2, 287.

Strafgeset II. 213, 343.

Studentenstück II. 80.

Spmbolismus I. 146;

313.

II. 38, 46, 120, 302,

Technit I. 13, 14, 15, 33, 38, 106, 116, 120, 141, 148, 149, 151, 161, 173, 176, 186, 208, 210, 221, 238, 239, 256, 284, 297, 308; II. 5, 17, 23, 24, 32, 52, 123, 124, 125, 196, 203, 217, 287. Tempo I. 57, 73, 118, 146, 250, 315, 336; II. 30, 76, 99. Tendenz im Drama I. 29, 30, 31, 83, 134, 136, 138 f., 141, 142, 145, 204, 235, 266 267, 268, 270, 278, 313, 333, 347; II. 4, 288, 306, 340, 347. Teraphim II. 260, 261. Theaterausstellung I. 25, 26, 219, 277; II. 209. Theorie des Dramas I. 66, 234 f.; II. 168. Thesenstück I. 76, 79, 352; II. 24. Titel der Dramen I. 167, II. 266. Tob I. 286, 293, 299; II. 172, 173, 174, 300, 302. Todesstrafe I. 99. Tragische, Das I. 182. Tugend I. 52, 208, 232, 237, 252, 259, 274.

Uberbrettel I. 337. übersetten I. 211. übertreibungen I. 233; II. 184. Unliterarisch I. 14. Unnatur I. 272, 305. Urheberrecht I. 101. Bagantenpoesie I. 108. Bers I. 247. Bolksbichter I. 103, 104. Bolksstüd I. 273, 357: II. 277, 278, 293, 338, 347. Vorlesung I. 90 f. Wahrscheinlichkeit Drama I. 13, 14, 15, 18, 136, 139, 356; II. 205, 342. Wiener I. 219, 221, 338; П. 32, 68, 152, 167, 279.

Benjur I. 40, 54, 92, 93, 107, 142, 174, 180, 210, 251 f., 354, 357; II. 54, 66, 84, 133, 135, 185, 189, 239, 281 f., 304, 307. 3ufall im Drama I.182, 206, 209, 352; II. 24, 26, 27.

Zwischenakte I. 85; II.

108.



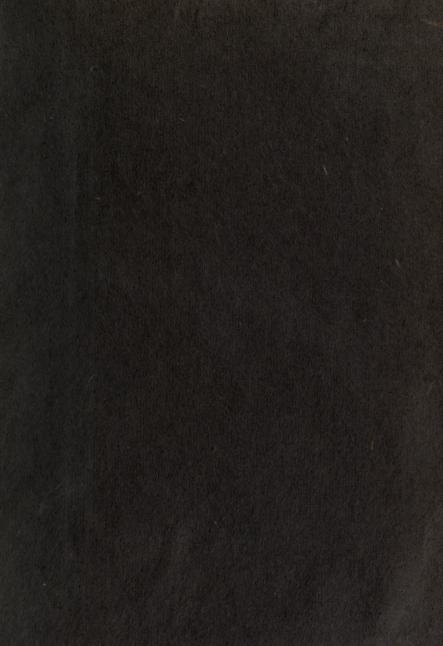



PN 2616 V5B8 Bd.2

Burchkard, Max Eugen Theater

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

